6. Jahrgang-Nr. 237

## Telegraphische Deneschen. (Geliefert von ber "United Preb".)

Inland.

### Sechs Actoblite, viele Verlette. Brandkataftrophe in Detroit.

Detroit, 5. Oft. Gine verhängniß= bolle, obgleich hinfichtlich bes berur= sachten materiellen Schadens nicht sehr gewaltige Feuersbrunft wüthete heute in Möbellaten bon Reenan & Jahn, Nr. 213 bis 217 Woodward Abe. Das Gebäube brannte aus, und es eniftand ein Gesammtberluft bon etwa \$85,000, melder burch Berficherung gebedt fein foll Um 9:15 Uhr stürzte aber plog= lich bie Vorbermauer ein, und babei wurden 5 Feuerwehrleute und ein Buschauer getöbtet, und viele andere ber=

Das Feuer entstand im Dampftef: fel-Raum und ichof ben Fahrftuhl= Schacht berauf, welcher es, wie icon oft, ermöglichte, bag bie Flammen rafch um fich griffen.

Die Ramen ber Getöbteten finb: Michael S. Donaghue, Richard Deln. John B. Pagel, Martin Ball, 3. C. Cummings (fammtlich Feuerwehrleute), und ber Zuschauer Frederick A.

Die schwer Berletten find: Freb Draheim, &. G. Stevens, Michael C. Gran, Patrid D'Rourfe, F. E. Stocks, Bartholomew Cronin, John B. Newall, Leslie E. McElmurra, Thomas Gurry (fammtlich Feuerwehrleute).

Detroit, 5. Oft. Sammtliche Mit= glieber ber Feuermehr=Rompaanie. welche ben Brand in ber Möbelfabrif bon Reenan & Johns befampfte, wur= ben mehr ober weniger verlett, mit Mus= nahme bes Rapitans felbft. Gin Bu= schauer Namens heinrich herig trug gleichfalls Berletungen babon. Die Leichen ber 6 Umgekommenen wurden bald gefunden. Der getöbtete Bufchau= er heißt Friedrich 21. Buffel.

## Sonflige Fenersbrunfe.

Lancafter, Pa., 5. Dit. Das große badfteinerne Lagerhaus von John be Saben in honenbroot ift beute früh böllig niedergebrannt, und 600 Riften Blättertabat berbrannten mit.

Nafhville, Tenn., 5. Oft. Bu frii: her Stunde brannte heute hier bas Ge= baube bes Chriftlichen Jungmanner Bereins nieber, und bas im 4. Stods wert bes iconen Gebaubes befindliche Redattionslotal bes "Banner" wurde gleichfalls zerftort. Die Berlufte find nur etwa gum britten Theil burch Ber= ficherung gebectt.

Richmond, Ba., 5. Oft. Die Gi= senachsen=Fabrik von J. A. Johnson & Co. in Manchester ift bollig nieber: gebrannt. Berluft \$100,000, Berfiche= rung nur \$20,000.

Budhannon, W. Ba., 5. Ott. In ber Ridbn'ichen Dlöbelfabrit brach tura nach Mitternacht eine Feuersbrunft aus, welche rasch um sich griff und auch ein Salbdugend hölgerner Wohnhäufer in Afche legte. Die Pifer'iche Apothete und zwei große Geschäftsblods mur: ben mit knapper Noth bor bolliger Bernichtung bewahrt. Rach 3 Stunden wurde schlieglich, mit Silfe ber Feuer= wehr aus Wefton, bas Feuer unter Kontrolle gebracht, nachbem 20 Saufer ausgebrannt maren. Man glaubt, baß Branbftifter hinter ber Gefchichte fteden. Während bas Feuer im Gang war, wurde auf ben in einem hintergaßchen stehenden Frant Neely von Unbefannten geschossen, und er wurde schwer verlett.

## Jur 25 Cents.

Rochefter, R. D., 5. Dit. Der jun: ge R. Gulliford in ber Ortichaft Butto lebte mit feiner Frau, mit ber er fich im letten Winter berheirathet hatte recht gludlich, bis C. Johnson in fein Saus tam. Es gab balb ein Techtel= mechtel awischen Johnson und ber Frau, und schlieglich brannten Beibe Die Frau tehrte indeß gurud und fonte fich wieber mit ihrem Gatten aus. Da aber biefer mertte, bag fie ihm boch nicht mehr im Bergen gehorte, fo vertaufte er fie an Johnson für 25 Cents, und biefer hat bereits bie Frau abgeholt. Gulliford ift ber Meinung, ein ausgezeichnetes Gefchäft gemacht zu haben.

## Dampfernadrichten.

Angetommen New Yort: Benetia bon Stettin u. f.w.; Germanic bon Liberpool. Baltimore: Dresben bon Bremen,

Liberpool: Britannic bon Rem Dort. London: Brazilian bon Montreal. Briftol: Mexico von Montreal. Rotterbam: Obbam bon Rem Dort. Southampton: Normannia, bon New York nach Hamburg.

hamburg: California, Scanbia unb Ruffia bon Rem Jort.

### Can Francisco: Rio be Janeiro nach Hongtong und Potohama (mit 200 Tonnen Blei, welche für Japan befrimmt finb, - bie größte berartige Sendung, Die je bon hier nach bem

## Orient gegangen ift.)

Für bie nächften 18 Stunben folgenbes Wetter in Illinois: Seute Regen im äußerften Nordoften, aber beute Abend hellt es fich im Rorboften auf; fcon anberwärts; Samftag fcon unb ein wenig marmer; frifche nordweftliche Minbe 24 Stunden lang.

Calt Late City, Utah, 5. Oft. Un= ter großem Zubrang aus allen Theilen Utahs, sowie aus ben benachbarten Staaten und Territorien, und auch aus Canada und Mexito, wurde heute hier die 65. halbjährliche Rirchenton= fereng ber "Beiligen bes jungften Za= ges" eröffnet, und gwar bom Prafi= benten Wilford Woodruff in bem grogen Zabernatel. Diefelbe wird ein= schließlich ber gottesbienftlichen Uebun= gen brei Tage bauern. Man erwartet, daß die zu haltenden Reden fich viel mit Politit beschäftigen werben, bes fonbers ba Utah balb als Staat aufge= nommen wird. Bon neuen religiöfen Offenbarungen verlautet bis jest noch

### Aud noch Mananenthenerung!

Bhilabelphia, 5. Dtt. Nach Angaben, welche Kapitan Holtturn, Befehlshaber des aus Baraco, Cuba, hier angekomme= nen Dampfers "Briganga" machte, werben bie Bananen, wenigstens an unferem Safen, eine Zeit lang rar fein. Die jüngften Orfane auf Cuba, melche die schredlichsten feit 20 Sahren ge= wefen fein follen, find baran fculb. Me Bananen-Plantagen auf Cuba follen entweder zerfiort ober boch schwer beschädigt sein.

### Auf der See verbraunt.

New York, 5. Ott. Der Dampfer Drinoco", welcher heute aus Bermuda hier eintraf, brachte ben Rapitan und 10 Matrofen der ameritanischen Barte "Albemarle" mit, welche am 18. Sep= tember auf hoher Gee verbrannte. Das Schiff hatte ein Rargo Rohlen, welches burch Gelbstentzundung in Brand

## Ginbrecher und Brandflifter.

Reading, Pa., 5. Oft. Ginbrecher fprengten gegen 3 Uhr Morgens in Bowers die Gelbspinde bes Marmor= gefchäftes von Schweher und Leifch auf und ftedten bann ben benachbarten Babuhof ber Reading-Bahn in Brand. Letterer brannte ganglich nieber. Man hat noch keine Spur von den Halunken.

## Aus dem Genfler gefturgt.

New York, 5. Ott. Profeffor Bincengo Botta, eine in Lehrer= unb Schriftsteller=Rreifen febr befannte Berfonlichfeit, ftarb beute fruh um 2:30 Uhr an Berlehungen, welche er burch Sturz aus einem Fenster erlit= ten hatte.

## ' Musland.

## Der Bar perforen ?

Berlin, 5. Ott. Giner Depefche ber "Areuzzeitung" aus St. Petersburg zufolge foll ber Zuftand des ruffischen Baren fo fchlimm fein, daß fein Ablewerben fonne. Die beim Baren fich neuerbings äußernben Somptomen follen auf Rierentrebs beuten. Das ruffifche Bublitum allerbings ift gum Theil ber Unficht, bag ber fchlimme Zustand bes Zaren hauptfächlich bon ber großen, bon Dr. Zaccharin berord=

neten Blutenziehung tomme. Gine andere Depefche beutet an, bag vielleicht auch noch ein Berfuch mit ei= nem Aufenthalt bes Baren in Algier. Norbafrita, zweds Berlangerung feines Lebens gemacht werben wirb.

New Port, 5. Oft. Giner in Philabelphia eingetroffenen, aber noch völ= lig unbestätigten Privatbepesche gufol= ge foll ber Bar bon Rugland bereits heute früh gestorben sein.

Amfterdam, 5. Ott. Un ber Borfe verurfachte ein aus Paris hierher ge= langtes Gerücht, bag ber Bar bon Ruß= land bereits geftorben fei, ein Fallen ber ruffischen Werthpapiere.

Paris, 5. Dtt. Much bie Gefchäfte an ber Parifer Borje waren heute in= folge bes Gerüchtes bom Ableben bes

ruffifden Baren febr fcmach. Berlin, 5. Dit. Das Borfengeschäft war heute infolge von Marmgeruchten über ben Buftand bes ruffifchen Baren ichmacher.

London, 5. Ott. Alarmirenbe Ge= riichte über ben Baren bon Ruglanb maren an ber Aftienborfe berbreitet. Diefelben fanben inbeg im Allgemeinen feinen Glauben und übten nur geringe Wirfung auf ben Martt.

## Aus der Runftwelt.

Berlin, 5. Dit. Die ameritanische Primabonna Lillian Nordica, welche schon im Sommer in Bapreuth bei ben Magner-Aufführungen als "Elfa" großartige Triumphe feierte, wirdMitte biefes Monats an ber hiefigen Sofoper gaftiren. Sie wird im "Lohengrin" ebenfalls die "Elfa" und im "Fauft" bie "Margaretha" fingen.

## Eudlich abgethau?

Berlin, 5. Dit. Die "Uffare" Robe" geht allem Unscheine nach ihrem Enbe entgegen. Schon feit zwei Wochen gantten bie berichiebenen Pregorgane fich barüber berum, ob die Unterfudung noch fortgefest murbe, ober nicht. Die einen behaupten mit großer Beftimmtheit "ja", bie anberen ebenso sicher "nein". Diefen Zweifeln ift jest ein Enbe gemacht. Es wurde bem Er-Beremonienmeifter amtlich mitgetheilt, bağ bas friegsgerichtliche Berfahren gegen ihn wegen Mangels an Beweifen einaeftellt fei. Dagegen tann man herr bon Roge allerbings nichts wei-ter ihun, wohl aber verlangt er nunmehr energisch bie Ginfegung eines Ehrengerichts, um feine, bon bielen Seiten angezweifelte Chre bollftanbig

jeberhergeftellt au feben.

Erdbeben in Weftfalen. Berlin, 5. Dit. In Dortmund (Westfalen) wurde eine ziemlich heftige Erschütterung verspürt. Bleiches Ent= fegen malte fich auf allen Gefichtern, benn jeber glaubte, bag ber unglüdli= chen Stadt eine fürchterliche Rataftrophe bevorstände. Go fcblimm ift es nun allerdings nicht geworben, wohl aber ift in berliebfrauenschule infolge ber Erb= erschütterung ber Ofen eingefturgt, und in ber baburch beranlagten Banit find mehrere Schulfinder mehr ober meni= ger schwer verlett worden.

### Raifer und Denkmalsentfüllung.

Stettin, 5. Dit. Das bon ber ge= treuen Proving Pommern bem Unbenten an Raifer Wilhelm I. und an bef= fen siegreiche Rrieger gewibmete Dent= mal in ber Haupiftabt Stettin ift jest fertiggestellt. Schon seit längerer Zeit hatte Raifer Wilhelm II. gugefagt, ber Feier ber Enthüllung biefes Raifer= und Rriegerbentmals perfonlich bei= trohnen zu wollen. Urfprünglich war Diefe Feier für ben 18. Oftober in Musficht genommen, ba aber ber Raifer gu jener Zeit wegen bes angemelbeten Be= iuches bes jungen Serbentonigs Ale= ranber nicht nachStettin tommen tann, fo ift jest bestimmt worden, daß bie Denkmalsenthüllung am 1. November ftattfinden foll. Stettin und bie gange Proving ruften fich bereits zum Em= pfange bes Raifers. Db man bei bie= fer Gelegenheit wohl wieder auf so eine "improvifirte"Raiferrebe rechnen tann?

Bürich, Schweiz, 5. Oft. Das neue Drama "Der Weltbefreier", von Rarl Bleibtreu, hat bei feiner erften Auffüh= rung schmähliches Fiasto gemacht, es wurde gründlich ausgepfiffen. Bleib= treu felbst war im Theater anwesend. um eines der lettenRinder feiner fleifi= gen Mufe felbit bas Licht ber Lampen erbliden zu feben, und nun mußte ihm

### Arieg im Arbeiterbund.

Zürich, Schweiz, 5. Oft. Es ist jest gu einem offenen Rrieg zwischen ben weltlichen und ben tatholischen organisirten Arbeitern in ber Schweiz ge= tommen. Der Grutli-Berein berlangt ben Austritt bes Pius-Bereins aus bem Arbeiterbund. Borausfichtlich wird biefer Arbeiterfrieg noch schwere Ron= sequenzen nach sich gtieben.

## Der Arica im Grient.

London, 5. Oft. Wie erwartet murbe, hat bas britische Ministerium in feiner Sitzung ben Stand ber Dinge in China eingehend besprochen und ben Befchluß gefaßt, Truppen gur Befougung britifcher Intereffen bortiin gu fenben. Die Sigung hat bereits gur Folge gehabt, bak Bortebrungen getroffen find, bie britische Gefanb! icaft in ber dinesischen Sauptstadt Peting balbigft unter ben Schut britischer Seeleute und indischer eingebo= rener Truppen gu ftellen. Gine Un= gahl britischer Rreuger und Ranonen= boote burfte icon jest auf bem Wege nach ben dinefischen Gewäffern fein, um bas bortige Geschwader bes Abmi=

rals Freemantle zu berftarten. Gine Depefche ber "Times" Changhai, China, bringt jest eine ius dinefischer Quelle ftammenbe eigen= thumliche Darftellung bezüglich Schlacht bei Ping Yang, Rorea. Darnach hat bort überhaupt feine wirkliche Schlacht ftattgefunden, und bie bort befindlichen Chinefen waren nur 12,2 000 Mann ftart, mahrend bie Sapa= ner ihnen weit überlegen waren. Der dinefifche Obergeneral Deh foll an ber Ruhr gelitten und fich mit feiner Ur= mee icon borber gurudgezogen haben, weiteren Berftartungen entgegenfebenb. Dasjelbe foll auch General Bei gethan haben, fobag nur ber dinefifche Beneral Tfas mit 2300 Mann gurudblieb. Diefe hatten fich nun ber ungeheuren Uebermacht entgegengestellt und bis auf 800 Mann, welche bon ben Japanern gefangen genommen wurben, fammt=

lich im Rampf bas Leben gelaffen. New York, 5. Ott. Giner Melbung bes "heralb" aus Shanghai, China, nach, ift ber Raifer wirklich infolge ei= ner Palaft=Intrigue gezwungen, abzu= banten, und zwar zugunften bes Coh-nes feines fechften Oheims PringRung. Die Buftanbe in Befing werben immer beunruhigenber. - Es murbe berfucht, bie Chinefen gu beranlaffen, Shanghai nicht zum hauptquartier für mili= tarifche Operationen gu machen; aber biefer Berfuch foll burch bie Thatig= feit ber britifchen und beutschen Behorben bereitelt morben fein, welche offen für bie Sache Chinas eintreten, um bie Bogus-lebertragung ber chinefifchen Dampfer unter ausländische

Flaggen zu erleichtern. Tien Tfin, China, 5. Dit. Es iff hier bie Runbe eingetroffen, baß in ber Proving Mongolei ein schlimmer Aufftand ausgebrochen fei. Mus Befing find Truppen abgefandt worben, um benfelben gu bampfen. laffen fich noch nicht in Erfahrung bringen. Gine Ungahl Guropäer ift aus abgelegeneren Diftritten bier eingetrof= fen, und beständig tommen noch mehr an. Sier hat man alle erbentlichen Bortebrungen gegen etwaige Ungriffe feitens ber muthenben Gingeborenen

## (Telegraphifche Rotigen auf ber 5. Seite.)

Lefet das Sonntagsblatt der "Abendpofts

"Shillers fammtliche Berte", 11 Banbe, 25 Cents ber Band, burch bie Abendpoft-Trager ju beziehen.

## Blutiger Stampf.

Zwei Perfonen durch Revolver. fouffe nicht unerheblich verwundet.

Die Schankwirthichaft bon S. Goob= rich, Rr. 355 W. Madison Str., war beute gu früher Morgenstunde ber Schauplat einer blutigen Schiegerei, bei ber gwei Personen nicht unerheblich bermundet murben. Ueber bie Gingels beiten ber berhängnifvollen Affaire, bie in ber nachbarichaft eine große Aufregung herborrief, ift bisher bas Fol= gende befannt geworden. Es war ge= gen 2 Uhr 30 Minuten, als ber 30jah= rige Buchbruder James Balfh bas ge= nannte Lotal betrat. In feiner Begleitung befanben fich ein gemiffer 3. B. Gorbon und ein anderer Dann, bef= fen Name unbefannt ift. Alle brei be= gaben fich fofort an ben Schanttifch. mo fie ben Getranten fleifig gufpra=

Es mochte etwa eine Biertelftunbe berftrichen fein, als ein bierter Dann, Nomens Samuel Allen, ein ber Boli= gei als Sagarbipieler und Raufbolb mobilbefannter Buriche, mit Walfh ei= ner geringfügigen Urfache megen Streit gerieth. Bon Worten fam es balb zu einer wuften Brugelei, an ber fich auch Gorbon und ber Unbefannte betheiligten. 3m Berlaufe bes Ram= pfes wurden mehrere Schuffe abgefeuert, bon benen zwei ihr Biel nicht berfehlten. Mulen erhielt einen Schuf in Die rechte Schulter, mabrent fein unbefannter Begleiter an beiben Urmen bermunbet wurde. Der Anall ber Schuffe hatte bie Poligiften Libby und hennefin ber= beigelodt, bei beren Unblid bie Rauf= bolbe bon einander abliegen und nach allen Richtungen auseinanber ftoben. Es gelang ben Beamten, Gorbon und Balfh in Saft gu nehmen, mahrenb Allen, ber wahrscheinlich die Schuffe abgefeuert hatte, und ber Unbefannte ihre Flucht bewertstelligten. Balfh, ber burch ben ftarten Blutverluft vol= lig erschöpft war, wurde in einem Um= bulangwagen nach feiner Wohnung, Rr. 317 B. Suron Str., beforbert, mahrend Gordon eine Belle in ber Bo= lizeiftation an ber Desplaines Str. begieben mußte. Cbendafelbft fand auch ber Schantfellner George Ghlin, ein Mugenzeuge ber Schiegerei, ein bor= läufiges Untertommen. SowohlWalfh wie die beiden Berhafteten haben fich bisher entschieden geweigert, irgendwel= che nabere Ungaben gu machen. Die gange Angelegenheit ift beshalb bor= läufig in ein gewiffes Duntel gehüllt. Bon Seiten ber Polizei wird jest eif= rigft auf die entflohenen Raufbolbe ge=

## Chauriger Fund.

fahndet.

Einen schaurigen Fund machte heute Morgen ber Italiener Luigi Genefa, Mr. 475 5. Abe. wohnhaft, als er an bem Saufe Dr. 218 Sherman Str. borbeiging. Er fah nämlich hier eine abgeschnittene menfchliche Sand auf ber Seite bes Straßenbammes liegen; fo= fort theilte er feine Entbedung Polizisten McGovern mit, ber biegand nach ber harrifon Str.=Polizeistation brachte. Rapt. Sartnett hat zwei Gebeimpoligiften bereits mit ber Unterfu= dung ber myfteriofen Affaire beauf tragt, es burfte aber ichwer fein, ben wirtlichen Sachverhalt zu ermitteln, angesichts ber Thatsache, bag bis jegt absolut feine Anhaltspunkte, die zur Auftlärung bienen fonnten, borliegen. Die Polizei neigt übrigens ber Auffaffung ju, bag bie abgeschnitteneganb im Befit eines Stubenten ber Mebigin war und bon biefem entweber berloren ober forigeworfen worben ift. Der 3ta= liener Rico Baltura erichien beute in ber Polizerstation und theilte mit, baf. er ben ichaurigen Fund bereits gestern Abend bemerkte und einen hund ba= mit habe fpielen feben.

## Das County foll bezahlen.

Bafferamts=Borfteber Croffette ift gegenwärtig mit ber Zusammenstellung bes Wafferfteuerbetrages beschäftigt, gu beffen Entrichtung bas County nach bem fürzlich vom Hilfs=Rorporations= anwalt Palmer abgegebenen Gutachten berpflichtet ift. Rur für bas County Sofpital ift bie Bafferfteuer erlaffen, während für das Courthaus, das Kriminalgerichtsgebäube, bas Countngefangniß und bie Bureauraume bes County-Agenten bie Bafferfteuer ent= richtet werben follte. Gr. Croffette ber= anichlagt bie Summe, welche bas County ber Stadt für Bafferlieferung schulbet, auf \$300 per Monat ober \$3600 per Jahr. Er beabsichtigt, bie Baffersteuern für Die letten fechs Jahre bom County noch nachträglich zu erhe= ben. Much für frühere Jahre tann nach bem Gefet feine rudwirtenbe Fonberung geltenb gemacht werben.

## Erhielt einen Defferftich.

In bem Saufe Rr. 12 R. Salfteb Strafe tam es geftern Abend gwifchen bem bafelbft wohnenden Albert Tuchhorn und einem Manne, Ramens 3ames Callaghan, zu einem erbitterten Rampfe, in beffen Berlauf ber Erfige nannte bon feinem Gegner einen Defferflich in bie linte Seite erhielt. Callaghan wurde in haft genommen unb nach ber Polizeistation an ber Desplaines Strafe gebracht, wo er fich am 12. Oftober bor Richter Dople megen Morbangriffs berantworten muß. Tuchhorns Zustand ift nicht lebensge-

## Das neue Blatternhofpital.

Das ftabtrathliche Finang-Romite trat heute Nachmittag um 3 Uhr zu einer Sigung zusammen und nahm bas Gefuch bes Gefundheitstommiffars Rennolbs um eine Bewilligung bon \$200,000 für bie Erichtung bes icon feit längerer Beit geplanten neuenBlat= ternhofbitals. in Berathung. Stadt= Architett Fintler hat bie Plane für bas Gebäude jest fertiggeftellt. Die Sum= me von \$25,000 murbe befanntlich bereits in ber biesjährigen Berwilligungs=

Borlage für biefen 3wed ausgefest. Muer Bahricheinlichkeit nach wird ich bas Romite bahin einigen, Stadtrath bie Gemahrung bes Dr. Rennolds geftellten Gefuches gu

## Rur; und Ren.

empfehlen.

\* Die Nr. 5-7 Wabafh Ave. gele= gene Nieberlage ber Stanbard Dil Co. und bas benachbarte Waarenlager ber 5. 28. Seegard'ichen Tabathandlung find heute Morgen burch Feuer gum Ge-28. Beegard'ichen Tabathandlung fammtbetrage bon ungefähr \$15,000 geschäbigt morben.

\* In Saratoga, N. D., ift heuteDr. Robert Hamilton, welcher im Jahre 1844 hier in Chicago jum Alberman gewählt murbe und eine Zeitlang als ftellvertrenber Mapor amtirte, geftor=

Rurg bor 3 Uhr heute Morgen brach im zweiten Stodwert ber Bahn= materialien-Giegerei an ber Ede bon Center Abe. und 15. Strafe, ein Feuer aus, bas einen Schaben bon etwa \$250 anrichtete. Die Entftehungsurfache ift unbefannt, ber Berluft ift burch Ber= ficherung zur bollen Sohe gebedt.

" Bege ben 29jahrigen Roch Jofeph Barter ift eine Untlage wegen berfuch= ter Bergewaltigung angestrengt mor= ben. Als Klägerin fungirt Frl. Lena Coleman, wohnhaft Nr. 1171 Fill= more Strafe. Die Berhandlung bes Falles wird bor Richter Doolen ftatt=

Poftmeifter Befing hat feine Un= fichten bezüglich ber am Sonntag abzuhaltenden Inspektion noch nicht ge-ändert. Er bleibt dabei, daß der urfprüngliche Plan ausgeführt merben wird, wenn nicht bon Washington aus Ginfpruch erhoben wirb. Was aber bie Gingelheiten biefes Planes finb, barüber ift vorläufig noch nichts laut geworben, und find fie noch fein Ge-

\* Senrh 3. Rohlf, ein in bem Sau= fe Nr. 3625 S. Paulina Str. wohn= hafter beutscher Dechaniter, legte beute Bormittag bem Silfs-Bautommiffar Moody bas Mobell eines bon ihm er= funtenen neuen, fehr finnreich ton= geblich febr genau bie Menge bes Baf= fere registriren foll, bas burch ben Ap= barat ftromt. Man wird Berfuche

mit bem Apparat anftellen. \* Das Gefundheitsamt ift bon Louis M. Rabig um bie Gemahrung einer Li= gens jum Betrieb einer Pferbefchlächte= rei an ber Roben und 32. Strafe an= gegangen worben. Da berfelbe jeboch noch feine genauen Ungaben über bie Lage bes bon ihm geplanten Etablif= fements gemacht hat, fo wird ihm bie gewünschte Ligens vorläufig noch nicht

bewilligt werben. \* Geftern Abend machten fich givei halbwudifige Buriden, Ramens Rarl LeBlanc und Chas. Rehoe bas Beranugen, einige leere Riften, Die bor bem in dem Saufe Rr. 159 Center Str. befindlichen Beigwaarengeschäfte eines gewiffen Gtuard Lindau auf bem Burgerfteig ftanben, auf bie Mittelftrage au werfen. Lindau berbat fich biefe Un: gehörigfeit, erreichte aber nichts weiter als einen Streit mit ben Jungen, in beffen Ber'auf LeBlanc ibm einen zwei Boll tiefen Mefferstich in die rechte Gei= te beibrachte. Beibe Burichen murben verhaftet und Lindau von einem Arzte in Behandlung genommen, ber bie Bunbe für ungefährlich erflärte. Bon Richter Rerften wurde ber Fall heute berfcoben und LeBlanc unter \$600, Rehoe unter \$200 Burgichaft geftellt.

## Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

## "Die alte Linde ju Braunfdweig".

Mus Braunschtweig wirb bom 20.

September geschrieben: Unfere Stadt hat gestern eine ihrer alten Wahrzeis chen, die alte, ben Braunschweig besudenden Fremden wohlbefannte Linde an ber Gubfeite bes Doms, berloren. Der Bolfsfage nach foll biefer Baum, beffen Stamm 19 Fuß im Umfange maß, einft von bem Erbauer bes Doms. Beinrich bem Lowen, gepflangt fein. Fehlt bafür auch eine urtundliche Beglaubigung, fo steht boch fest, daß er ein Alter von etwa 600 Jahren erreicht hat, ba er icon bon bem Geschichts= idreiber Rarl Bote in feiner 1892, gu Maing bei Beter Schöffer gebrudten "Rromite bon Saffen" als "bie alte Linbe ju Braunfdweig" erwähnt wirb. Rachbem bie Linde im Frühjahr 1892 gum letten Male Blatter getrieben hatte, ber machtige Stamm aber geplatt war, hatte ber Regent feine Buftimmung bagu ertheilt, bag ber bereits burch eiferne Banber gufammengehaltene Baumftumpf in Diefem Berbft niebergelegt werben follte. Geftern ift er nun morich zusammengebrochen und bamit ber lette Reft bes alten beriibm= ten Baumes, beffen Sobe noch vor etma 25 Jahren fast 90 Juß betrug, ber=

### Die Ehulfinder-Barade am Zemperenataa.

Eine Spezial-Situng des Schul-

rathes einberufen. herr M. G. Trube, ber Brafibent des städtischen Schulraths, hat anläß= lich bes Ablebens bes langjährigen Se= fietars jenerRorperschaft, herrn Shepherd Johnston, eine Spezialfigung ber Schulbehörde auf heute Nachmittag einberufen. In biefer Gigung follen paffenbe Beileibs-Befchluffe betreffs bes Totes bes pflichtgetreuen Beamten an-

genommen merten. Rachdem bies geschehen, wird ber in ber borwochentlichen Sigung angenom= mene Beichluß, Die öffentlichen Schulen am Nachmittag bes Temperenztages (10. Oftober) gu ichließen, in Bieder= erwägung gezogen und bann aller Bahricheinlichkeit nach rückgängig ge= macht werben. Bei biefer Gelegenheit werben auch bie Beschluffe gur Berle= fung gelangen, welche in ber porgeftri= gen Protest=Berfammlung in bernord= feite Turnhalle betreffs Diefer Ungelegenheit angenommen wurden.

## 3ft feinen Stern los.

Einem muthwillig vom Zaune gebrochenen Streite hat es ber erft feit brei Monaten im Polizeibienfte fteben= be Poligift G. Grace ju verbanten, bag er feine Stelle quittiren muß.

Er trat geftern Abend um 10 Uhr in bie Schantwirthschaft ber Frau Beft= mann, die fich im Saufe Nr. 94 28. Dhio Str. befindet, und trant bort, trogbem er im Dienfte war, zwei Glafer Bier. Blöglich ging er auf herrn und Frau Beftmann, Die fich am an= beren Enbe bes Lotales in beutscher Sprache unterhielten, gu und ftellte ben erfteren in barichem Tone gur Rebe, weshalb er fich über ihn luftig mache. Bestmann bebeutete ihm, daß er sich irre, und berfuchte ihn zu beruhigen. Statt einer Antwort berfette Grace einen Fauftschlag in-s Geficht, bem er, als Beftmann fich bertheibigen wollte, einen zweiten folgen ließ und bem Burudtaumelnben noch einen Sieb mit feinem Rnuppel über ben linten Urm berfette. Dem Ungegriffenen ge= lang es, bein Poligiften ben Rnuppel gu entreißen, ben er bann fortichleuberte. Grace erflarte nun Beftmann für fei= nen Arrestanten und rief, ba biefer sich weigerte mit ihm zu geben und nur einem anberen Boligiften folgen wollte, burch feine Pfeife einen Rameraben berbei. Diesem ftellte fich Letterer ohne jebe Wiberrebe gur Berfügung und wurde auf ber 2B. Chicago Ave.=Sta=

tion eingesperrt. Obwohl Grace beute por Richter Ge= ion bie Sachlage qu feinen Gunfte barzuftellen suchte und auch fein Rollege nicht mit ber Sprache herausrudte, ftellten mehrere Beugen ben Thatbeftand, wie gefchilbert, feft, inbem fie noch hinzusetten, bag Grace nicht gang nüchtern gewesen fei.

Unter biefen Umftanben fah ber Richter beranlaßt, ben Angeflagten freigufprechen. herr RapitanRoch mintte nach Abaabe bes Urtheils feinem Untergebenen und batte mit ihm in feiner Privatoffice eine geheime Unterrebung, beren Refultat war, bag er ihn bom Dienste suspendirte und ihm ben Stern abnahm.

## Abgefaßte Ginbrecher.

Beute Morgen um 4 Uhr wurben wei Einbrecher, beren Namen James Connolly und Albert Johnson sind, von groei Poligiften in ihrer besten Arbeit gestört. Sie waren in die Apothete von Beorge C. Dunning, Die fich in bem Saufe Rr. 230 D. 22. Str. befindet, burch ein Fenster eingebrochen, und Connolly hatte, mabrend Johnson an bem Fenfter Bache hielt, bereits ben gangen Inhalt ber Raffe und eine Menge anderer werthvoller Sachen in feine Tachen gepactt, als die Beamten auf berBilbffläche erfchienen. DieSpig= buben ergaben fich ohne Biberftanb in ihr Schicfal und murben nach ber Urmory-Station gebracht, wo fie Richter Foster heute unter je \$800 Burgicaft bem Rriminalgerichte überwies.

Chenfo murbe ein gemiffer John Clart babei abgefaßt, als er burch ein Fenfter in bas haus Nr. 2458 Prais rie Ave. einbrechen wollte, und nach ber Cottage Grove Abe.=Station gebracht.

## Dr. Geifferts Begrabnif.

Der einzige Cohn bes geftern berftorbenen Dr. Rubolph Geiffert, ber Architett M. Seiffert, befindet sich zur Beit in Deutschland. Derfelbe murbe umgehend per Rabel von bem Ableben feines Baters benachrichtigt, und hat beute bie Mlexianer-Brüber auf bemfelben Wege ersucht, für eine angemef= fene Beftattung bes Berftorbenen Gor= ge zu tragen, ba Dr. Geiffert feine meiteren Bermanbten bier au Lanbe befitt. Seine Beftattung findet morgen Rachmittag um 2 Uhr bom Alexianer=" Sofpital aus ftatt und wirb feine irbifche bulle auf bem St. Bonifagins: Rirchhof ihre lette Ruheftätte finden.

## Temperaturftand in Chicago

Der Thermometerftand auf ber Betterwarte im Aubitorium-Thurm ftellte fich feit unferem letten Berichte, wie folgt: Geftern Abend um 6 Ubr 53 Brab, Mitternacht 53 Grab, heute Morgen um 6 Uhr 54 Grab und heute wieberholt abnliche Berbrechen verube Mittag 56 Grab über Rull.

## Gin ju eifriger Rausichmeißer.

Mit einem arg gerschundenen und faft gang in Banbagen gehüllten Beficht trat heute ber Zeitungsträger John C. Bullod por Richter Brabwell, um ihm eine Beschichte zu ergahlen, bie in ber That bie Bezeichnung Leibensgeschichte in vollem Mage verdient. 216 ben Urheber feiner burchaus nicht eingebilbeten Schmerzen flagte er John Men an, welcher im Brevoort Soufe, bem befannten Dabifon Str. Sotel, als Clert angestellt ift und bort hauptfächlich für Aufrechterhaltung ber Orbnung zu forgen hat. Daß Allen, ber ungemein fraftig ift, in ber Rolle als "Rausschmeißer" gang hervorragenbes zu leiften versteht, bas follte ber arme schwächliche Bullock zu feinem Schaben erfahren. Um 10. b. Dis. fam Letterer in's Brevoort Soufe, und ba erin guter Stimmung war, forberte en Mlen auf, mit ihm in ber Sotel-Wirthicaft einen fühlen Trunt zu genehmis gen. Infolge ber Weigerung bes Lets teren wurde Bullod ärgerlich, es tam gu Schimpfworten, Allen ging gu Thatlichteiten über und berfette bent Underen mehrere Fauftichlage in's Ses ficht, bag er blutuberftromt gu Boben fiel. Dann marf er ihn gur Sintera thur aus bem Sotel heraus. Die Schlas ge Allens waren fo wuchtig, bag Bula lod einen Bruch bes Rinnbadentnochens bavontrug und mehrere Bochen im Hofpital liegen mußte. In ber heutigen Berhandlung fuchte ber Ungeflagte Allen Die Sache fo barguftellen, als ob bie Berletungen Bullod's burch ben Fall perurfacht worben feien, boch hielt Richter Bradwell Die Schuld bes Angeklagten für zweifellos feststehend und überwies ihn unter \$500 Burg. schaft bem Rriminalgericht.

## Menfdenleben gilt ihm nichte.

MIS ein brutaler Batron, bem ein Menschenleben nichts gilt, entpuppte fich ber Lotomotioführer 2B. C. Remton bei bem geftern Abend an ber Leiche bom Guftav Schriewensty abgehaltenen Inqueit. Der lettgenannte mar am Mitt. wech Nachmittag in Grand Croffing bon einer Lotomotibe überfahren und geiobiet worben. und man hatte querft angenommen, bag ber Ungludsfall auf mangelhafte Schugborrichtungen ber Pittsburg & Fort Wanne Bahn gurudguführen fei. Diefe Annahme ftellte fich aber als falfch beraus. Mit groß= ter Raltblütigfeit gab Newton nämlich gu, bag er ben betreffenben Berfonen. welche Die Geleise an ber 71. Gir. und Cottage Grove Abe. überschritten, feine Beachtung schenfte. Er hatte langfamer fahren tonnen, aber er fei in ber Gile gewefen und - wollte nicht marten, ba er Sunger gehabt. Auf weiteres Befragen bon Seiten bes Silfe-Coroners Bellar erflärte Remton, er bachte. Die Leute mußten ihr eigenes Rifito tragen, beshalb habe er teinen Berfuch gemacht, ben Bug jum halten gu bringen. Das ift in ber That eine feltene Raltblutigfeit! Die Coroners-Jury hat Rewton natürlich wegen Töbtung unter Antlage gestellt und ber brutale Batron wurde noch gestern Abend nach bem Counthgefängniß abgeführt. Sein eigenes Zeugniß hat ihn in ben Augen aller Menschen, Die nicht jedes Gefuha

## Jefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

## Ungludliche Chen.

William Jaunich ift ein recht moble habenber Burftfabritant, ber Rr. 17 A. Str. mobnt. Geit bem 13. Geptems ber ist er Strohwittper und zwar aus eigenem Berichulben, benn an genanntem Tage trieb er feine Frau Johanna und feinen Sohn mit einem Revolver aus bem Saufe. Beibe befigen augen ben Rleibern, welche fie auf bem Leibe tragen, nichts, wobon fie ihr Leben file ften tonnten, und Jaunisch weigert Ra, eimas für fie herzugeben. Deshalb reichte bie Frau heute eine Scheidung Mage ein und ftellte gleichzeitig bas Gefuch, ihren Gatten ju zwingen, für fie und

ihren Sohn zu forgen. Much Glen Davibson will von ihrem Gatten Alexander gefdieden fein. Derfelbe ift bei ber Firma C. S. Beaver & Co. als Clert angestellt und berbient \$35 per Woche, boch legt er, wie es in ber Rlageschrift heißt, ben größten Theil tiefes Gelbes in Bier und Schnaps an. Den Reft berbraucht er gum Untauf bon Möbeln, bie er jebesmal, wenn et betrunten ift, gertrimmert. Bis gum Ausgang bes Scheibungsprozeffes fteht Davidson unter Friedensbürgichaft.

## Borläufig erledigt.

Die Berhandlung gegen James Cale lahan, John Dalen und hiram Gilver, Die im Berbachte fteben, am letten Samftag Abend einen gewiffen Patrid Sullivan angefallen und beraubt ju haben, ist endlich heute, nachbem fie wieberholt verschoben war, vor Richter Cberhardt vorläufig jum Abschluß gelangt. John Dalen wurde unter \$800 Bürgichaft jum Prozeg festgehalten, während Gilber und Callahan, beren Betheiligung nicht birett bewiefen werben fonnte, mit einer Strafe bon \$10 und ben Roften babontamen. Der Ueberfall, bei bem Gulliban angeblich eine golbene Uhr und \$13 in baaren Gelbe einbufte, hatte an ber Gde bon Baller: und 14. Str. ftattgefunben. Un biefer Strafentreugung find icom

## BARNUM (Det Circusmann) === fagte einft: ===

"Das Publifum will genarrt fein!

Diefer Grundfat, foweit er fich auf einen Circus bezieht, mag ohl am Plat fein; in Bezug auf ein legitimes Geschäft jedoch ift ein folder Musiprud vom Grunde aus falid.

Und dennoch gebrauchen welche ,, Soll:Ronfurrenten" obigen Ausspruch in vollstem Mage, um Gimpel einzufangen, sie werfen einem achtungswerthen Dublifum - Sand in Die Augen - damit es die hoblheit ibrer falfchipurigen Unzeigen nicht mertt. Sie annonciren Dfennigartitel als Dollar werth, um Ceute in das Gefchaft gu loden. und perlangt der Kunde den annoncirten Artifel und fieht den Gowin: bel, und weigert fich, ihn ju faufen; dann zwingt man ihn etwas anberes auf und - hier wird ihm über die Ohren gehauen - (um die großen Musgaben für Schwindel-Unnoncen gu deden).

= 2ver =

ben Unterschied zwischen humbug und Reellitat feben will, besuche uns morgen, Camftag; das Urtheil überlaffen wir dem Befucher. -

Männer:Anzüge— Bir offeriren fpeziell fur uns gemachte Manner-Anguge, gnt gearbeitet, mit starkem gutter, einfach ober boppelknöpfig, Konkurrenten gen \$12.00 für ahnliche ober geringere Baare, Unfer Breis morgen. 100 feinste buntle Rammgarn-Anzüge, gang schwarz, grau seiben- \$12.00

Mebergieher-350 fdmarg-blane Chinchilla-lebergieher, Bruftmaß 34-44, fcmere Baare, gerne \$7.00 werth, morgen nur. 200 feine Melton = Uebergieber, braun, grau ober ichmarg, langer Schnitt, Konfurrenten verlangen 810 und erflaren fie billig, unfer Breis morgen .....

250 fcmarge ober blaue Biber = Uebergieher, Flanell = Futter, feibene Mermel, fefte Farbe; Ronfurrenten-Breis \$12; unfer Breis . . . . . . . 300 Stud Berbit: Uebergieher-

Comary, blau, braun, grau ober Tanfarbig, merth \$15, \$18, \$20; Schwarz, blan, braun, grau ober Zullichtig, bette win wünschen bie Rummern find jedoch nicht mehr vollständig und wir wünschen fie vor bem kalten Wetter auszuvertaufen, wir offeriren fie beshalb gu \$10.00

Anaben:Anzüge-Speziell-Coeben wieber erhalten 100 Stud unferer befaunten Rombinations: Anguge, eine Qualitat, bie überall gu \$5 verfauft wirb, unfer Breis morgen..... Taufenbe pon anberen Gorten, Bir erfparen Ihnen \$1 an jeder Sofe gegen & onkurrenten-Preife.

Unfere Spezialität-Die beften \$3.00 Sofen in ber Stabt -Unbere Qualitäten, 3. B. Arbeitshofen .... 75c, \$1.00, \$1.25 unb \$1.50 Wir munichen zu bemerten, bag unfere Arbeitshofen alle mit ungerreifibaren Rahten gemacht find und Parentfnöpfe haben. Alle munichenswerthen Farben.

Befucht morgen das einzig wirflich reelle Rleidergeschäft der Beftfeite.



## COLUMBIAN FURNITURE

1906-1908 Babafh Ave., oberer Stod.

## Bankerott-Verkauf in Defen: Beig und Roch Defen.

310 Beig- und Roch-Defen in ben neuesten Fagons gu 50 Cents am Dollar. Reuefte Mufter.

Rohlen-Schanfeln ......5c Ofen-Röhren ..... 8c per Länge Bint-Bretter ......50c 1000 gebrauchte Teppiche .... 311 \$2.00 und aufm. Schlafzimmer=Einrichtung ......\$6.50 Gin guter Beiz-Dfen ..... 3u \$2.50 Ausgezeichneter Roch=Dfen ....... 3u \$8.50

Jewels, Gold Coins, Meuheiten und Alles in den neuesten Muftern.

1906-1908 Wabaih Ave., oben.

## Aleider für Serren und Anaben muffen für halben Preis penauft werben. Sie brauchen nicht

And Damen-Jackets, Capes, Uhren, Diamanten u. f. w. mutt



Mur \$10!!

Schiffs-Billette nach Europa

Schnelldampfern. Rauft nicht ohne vorher nachzufragen bei

lasmansdorff & Heinemann,

Coldzier & Rodgers, Meditsanwälte. Lebzie Building, 3immer 001-007.

## Norddeutscher Lloyd

Regelmäßige wochentliche Dampfichifffahrt von Baltimore nach Bremen

Durch Die A 1 Boft-Dampfer: "Beimar", ",Stuttgart", "Hera", "Darmfadl", "Aarlsruhe", "Glenburg", "Aufsruheu", "Abeier",

Grite Rajute \$50, \$65, \$80, nach Rage der Plate.
Die obigen Dampfer find fämmtlich nen bou borgingtichfter Bonart und Ginrichtung.
Salons und Kazitengimmer auf Dect. Erftrifche Beleuchtung in allen Raumen.
Buidenbed zu mäßigen Breifen.
Weitere Ausfunft ertheilen

21. Edumader & Co., ral-Agenten, 5 G. San Str., Baltim 3. 29m. Efdenburg, 78 Fifth Abe., Chicago, IL. ober beren Bertreter im Julande.



BESTE LINIE

Vier Züge Täglich

Befet Die Conutagebeilage Der Abendpost. Mus dem Lande der Mateten.

Bon Rarl Fint

Allerheiligen und Allerfeelen. Etwa breifig beutsche Meilen weftlich bon ber Sauptftabt Mexito, mitten in bem Theile bes Landes, ben ber Raifer Maximilian als ben Garten seines Reiches bezeichnet hat, liegt bie Stadt Morelia. Gie war die Baters ftabt zweier ber größten Patrioten Meritos, bes Brieftergenerals More= los und bes Raifers Mauftin Sturbibe, bie burch ihre helbenmuthigen Rampfe gegen Spanien und für Befreiung ih= Baterlandes sich unfterblichen TES Ruhm erworben haben. Die Stadt hieß früher Ballabolib; jum Andenten an ben querft genannten Freiheitstäm= pfer wurde fie im Unfang biefes Jahr-

hunderts in Morelia umgetauft. Sie ist feit ihrer Grundung eine ber hochburgen ber tatholischen Rir= che gewesen; einst hatte fie in ihren Mauern über amei Dugend Rlofter und ein weit berühmtes Jefuitentol= leg. Seute find diese geschloffen und liegen ebenso verobet ba wie überall die alten Klöster in Mexito. Aber noch immer ift bas iconfte Baumert ber Stadt die Rathedrale, Die als Meifter= ftud fpanischer Renaiffance gilt, benen bon Mexito und Buebla nicht unagn= lich. übertrifft fie beibe burch ernfte Ginfachheit.

Mis ich fie gum erften Male fab. war fie bas Ziel ber Wanderung Taufender bon Indianern aus ber Umge= bung und Sunberier bon Undachtigen aus ber Stadt. Es war Allerheiligen= Schon früh am Morgen wogten festlich getleibete Mengen in ben Strahen. Die "Indios" maren bon weither in bie Stadt gefommen. Bur Feier bes Tages hatten fie reine schneeweiße Un= züge angelegt, über bie sich bie Zerape gar malerisch brapirte. Den breiten Sombrero schmudte eine neue Gilber= borte, und bie Guge maren in ungewohnte, naturfarbene Schuhe gegwängt,benen beute bie bequemen Sanbalen hatten weichen muffen. Die Frauen trugen ein blufenartiges, weis Bes hemb, baju einen farbigen, meift rothen ober rothbergierten Rod. Das braune Gesicht mit bem langen, glan= gend schwarzen haar, bas in breiten Flechten bom Scheitel berabhing, um= rahmte ber buntle Rebozo, bas lan= besübliche Ropftuch. Die Stäbter trugen meift buntle eng anliegende Rleis ber; wer etwas auf fich hielt, erfchien im schwarzen Tuchrock und Seibenhut; die Damen waren burchweg schwarz gefleibet; auf bem Saupte trugen fie bie reizenbe, buftige Sevillana, ben spanischen Spigenschleier. Reine bon ihnen würbe es gewagt haben, basGot= teshaus mit einem but bebedt gu be= treten.

Schon lange bor Beginn bes hoch= amtes war bie Rirche mit Andachtigen überfüllt. Bor jebem Beiligenschrein, in jeder Rapelle zelebrirten Beiftliche bie Deffe. Den Bilbern ber Beiligen waren toftbare Pruntgewänder ange= legt worden: Gold= und Jumelen= fchmud bon bebeutenbem Werthe funfelte auf ihrem Ropf, an ihren Urmen ober ihrem hals; Taufende bon flei= nen und großen Wachstergen waren bor ihnen aufgestellt. Ueberall flader= ten die röthlich=gelben Flammchen; felbft bie buntelfte Ede bes mächtigen, hochgewölbten Gotteshauses erstrahlte heute in heller Bracht. Dagwischen ftie= gen bie weißlichen Wolfen aus ben Weibrauchfässern ber Chortnaben an ben gewaltigen Pfeilern gur engelgeichmudten Dede empor.

Rauschend tonten bon ber großen Orgel bie bollen Attorbe ber Musica sacra: Kyrie eleison hallte es in ben Bergen ber Gläubigen wieber.

Da nahte eine feierliche Brogeffion bem Hochaltar. Mit vertlärtem Untlit schaute von ihm zwischen ben herr= lichen, weißenMarmorfäulen Nuestra Senora ben Rommenben entgegen. Lichtblau hob fich ihr fledenlofes Ge= wand von bem golbigen hintergrunde ab, ber bas Bilb wie ein gewaltiger Beiligenschein umgab. Schwere, bronzene Balluftraben mit riefigen Rande= tleine, aus Gip3 gefertigte Stelette; labern, auf benen buftenbe Rerzen auch Tobtentöpfe, Sarge und andere brannten, hielten bie Menge ber Un= bachtigen von bem Raum bor bem 211= tar fern. Chorfnaben mit weißem Ue= bermurf über bem rothen Rod gogen, ihr Beihrauchfaß ichwingend, an uns vorüber. Ihnen folgte unter bem weiß= feibenen, rothbergierten Balbachin, Die Monftranz tragend, ber Rarbinal-Erg= bifchof in purpurnem Gewand. Ueber tags, wie fie in Deutschland gefeiert ber feibenen Dalmatita trug er bas weiße Pallium mit ben fünf ichwargen Rreugen. Die gange höhere und niebere Beiftlichkeit, foweit fie nicht bor ben anberen Altaren beschäftigt mar, befcolog ben Bug.

"Barre auf Gott," tonte es bon ben Lippen bes Erzbischofs, ber jest am Mitar bas Hochamt zelebrirte. Lautlos, andächtig folgte bie Menge ber feierlichen handlung, als nun berBriefter bas Brot und ben Bein fegnete.

Die Zeremonie mar borüber. Alles brangte nach ben mit Beihmaffer gefüllten Beden am Musgang. Run noch ein paar Zentavos in ben Sut bes einen ober anderen Bettlers, bie in grogen Schaaren auf ben Stufen bor ber Rirche bie Thure umlagern. Jest mar

man braußen. Fort maren bie fladernben Rergen, Weihrauchs. Golbige Sonnenstrahlen fpielten auf bem bunteln Grun ber Balmenblätter, farbenprächtige Blus then entfanbten ihren buftigen Grug.

Aber fort war auch bie Andacht. Wie bas plapperte und schnatterte! Wie bie Blide ber fcmargaugigen Schönen umberfcweiften, trop ber leifen Burechtweifung ber ehrfamen Da= trone, die neben ihr ging! Wie die braumwangige Indianerin bort mit ih= rem Liebsten tanbelte! Wie bie Daffen ben Jahrmarttsbuben zuströmten, bie ba ihre billigen herrlichkeiten gum Bertauf anboten.

Frohfinn und heiterkeit waren jett an die Stelle von Ernst und Anbacht getreten. Jaudgen erfcoll, Gelächter, find? Weshalb atfo für bie Zobten

Saitenspiel, benn heute feierte jeber ein Fest, ein Fest ber Freude.

Was bei uns Weihnachten ift, bas ift für ben Meritaner Todos Santos, ber Allerheiligentag. Feiert er boch nicht feinen Geburtstag, wie wir Rordlanber, fonbern feinen Dia del Santo, den Tag seines Schutpatrons, bes heiligen, nach bem er in ber Taufe genannt worden ift. Und heute war Allerheiligen, heute feierte jeber ben Ehrentag feines Schuppatrons. Bas Wunber, wenn es ba nicht an lauten Luftbarteiten, an raufchenden Bergnügungen fehlte.

Auf allen Plagen, an allen Stragen herrichte während bes gangen Tages ein larmenbes Getreibe, Die richtigeRirmegitimmung. Bube reihte fich an Bube, Belt an Belt; bier murben Buder= fachen, bort Spielmaaren feilgehalten. Frohliche Rinder liefen hierhin und berthin, um gu überlegen, wie ber Festtagsgrofchen am portheilhaftesten angewendet murbe. Jeber beeilte fich, ben Rleinen gu Ehren ihres Seiligen ein Angebinbe gu machen. Bergnügte Gesichter, frehe Menschen, wohin man ichaute.

Es murbe Abend. Sternenflar molbte fich ber Simmel über uns. Sell strahlend blidte bas Sternbild bes füblichen Rreuges auf die wogenbe Menge. Gine einfame Bant unter ben erften Baumen ber na= hen Mameda, bes Stadtgartens, lub uns gur turgen Raft ein. Die Rlange einer Militarmufit ichlugen an unfer Dhr. Es maren alte, befannte Beifen, bie wir hörten. Flotte Walger von Straug und Waloteufel und übermü: thige Potpourris aus Offenbachs Wer= ten mechfelten mit ben fanften Dont= men ber fpanischen Danga und ben schwermuthigen Weisen bes Landes ab. "Niño de mi vida, triste me dejas!" tonte es eben aus ber Ferne herüber. Dief am Sorizont wintte uns ber Nordstern einen Gruß aus fernen Lanben gu. Bor bem Muge gogen bie Bilber ber Jugend borüber. Dabeim rufteten fich Balb und Flur gum Bin: terschlaf. Wer weiß, ob fie nicht heute, to wir unter Den immergrunen Balmen fagen, wo ber nachtichatten neben uns feinen betäubenden Duft aus großen, becherformigen Bluthen ftromen ließ und bas Bengontle, bie Spottbroffel, auf ben 3meigen ber bichloelaubten Ulme feine Triller fang, eine weiße Coneebede über= spannte? Der Windmond war heute in fein Recht eingetreten und übte fein firenges Regiment. 3m trauten Stubchen, wo wir bie Tage ber Rindheit berlebt haben und uns bie Mutter Marchen erzählt bat, entströmte bem weißen Rachelofen behagliche Barme. Auf bem runden Tijch brannte noch biefelbe Lampe wie früher und bane-

ne, und bann fummt auch wohl ber Theeteffel melancholisch bor fich bin: "Niño de mi vida, triste me dejus!" (Rind meines Lebens, trau= rig bent ich Dein!) Luftiges Anattern ftorte bie Traumerei. Rateten gifchten gum himmel auf; bie großen, breiten Blatter ber Pflangenwelt rings um uns ber er= glangten in ber gauberhaften Beleuch= tung rother und blauer bengalischer

ben fang ber tupferne Theeteffel noch

immer feine alten Beifen. Wie biel

Plane find ba am Familientisch nicht

geschmiebet worben, wie viel Luft=

difosser bort nicht gebaut worben -

bis bann ein Windftof tam. fie ger-

ftorte und begrub. Der Rreis am Ti=

fche ber Eltern ift von Jahr zu Jahr

fleiner geworben. Hierhin und borthin

find bie Rinder gerftreut. Bohl man-

ches Mal ift bas Mutterherz ihnen in

einsamen Stunden gefolgt in die Fer=

Langfam, gegen Mitternacht, Ieer= ten fich bie Strafen und Plage.

Früh am nächften Morgen hob bas Feft wieber an. Man beichentte fich gegenseitig mit großen Ruchen, bie ben etwas ominösen Namen Muertos (Tobte) führten. In ben Buben auf ben Stragen murben ebenfalls Muertos berkauft, boch maren bas hier an ben Tob mahnenibe Gegenstänbe, in ber Große bon Spielfachen, wurden feilgeboten. Lachen'b, icherzend ban= belte man bie Sachen ein; beiter und bergnügt überreichte man fie Freun= ben und Bermanbten gum Gefchent. Da fah man nichts bon bem Ernft bes Allerfeelentages ober bes Tobtenfonn= werben, nichts bon ber bufteren Stim= mung, bie am Graberichmudungstage in Nordamerita herricht.

Der Megitaner tennt feinen lebens= langen, nieberbeugenben Schmerg um bie Tobten. Entreift ihm bas Befchid einen Familienangehorigen, einen Freund, fo gibt er fich gang bem Comerze bin. Laut jammert und flagt er um ben Gefciebenen. Rachbarn und Gevattern tommen bingu, flagen mit ihm und tröften ihn. Wie oft fieht man in benfelben Räumen, too ber Tobte im Sarge liegt, fich in fpater Racht= ftunde noch Trintgelage abfpielen. Go fcnell wie bie Trauer tommt, fo fchnell bergift er ihre Urfache. Der Tob gat für benMeritaner feineSchres den. Er hat nicht viel, oft gar nichts aufzugeben, ba er nur wenig ober nichts befitt. Gein herz hangt fort bie berauschenben Wolfen bes nicht an irbischen Gutern. Wirft ihm einmal Fortuna mehr in ben Schoof, als er gerabe braucht, fo heißt es in ber Regel: "Bie gewonnen, fo ger-ronnen." Er hinterläßt ben Seinen ebenfo wenig, wie er bon ben Eltern erhalten hat - nichts. Auf Erben war feine gange Lage nicht beneibens werth; er hat häufig mit Sorge und Roth tampfen muffen. Aber ber reiche Boben ber Beimath hat ihm immer wieber etwas geboten, genug, um ihn bor bem Berhungern zu schützen. Wird es so nicht auch für bie fein, bie er auf Erben binterläßt? Düffen aber bie fich nicht freuen, bag ber Tobte nun in feligeren Gefilben weilt, wo menfchliches Elend und Unglud nicht befannt

trauern? Todos Muertos ift ein froher Feiertag für bas Bolt. Während fich bie Festlichkeiten geftern auf ben Stragen und Plagen ber Stadt abspielten, wallfahrte heute al-

les nach bem Gottesader. Mit Blumen murben ba bie Rubestätten ber Tobten geschmudt; bis in bie fpate Racht bin= ein brannten auf ben Grabbigeln bie Rergen, bie man bes Morgens in ber Rirche hatte weihen laffen. Um Nachmittag gab fich bie elegante

Belt ber Stadt ein Stellbichein auf bem fonst so stillen Friedhof. Erbbegrabniffe maren mit Balmen gechmudt; goldene und sielberne Rande= laber hielten bie Rergen; Bilber ber Berftorbenen und ihrer Beiligen fdmudten bie Banbe. Wagen auf Bagen rollte beran, ihnen entitiegen bie Damen, viele nach ben neuesten Barifer Moben gekleibet. Die gaffende Menge bewunderte fie auf ihrem Rundgang, wie fie fie fonft in ber Mameda ober auf bem Bafeo, bem Boulevard, ans staunt.

Mit ber einbrechenben Dunkelheit änberte fich bas Bilb. Die bornehmen Rlaffen zogen fich gurud. Der Meftige und ber Indianer traten in ihr Recht. Die Frauen hatten Erfrischungen mit= gebracht Tobtentuchen und anbere Lederbiffen. Sier und ba erichien icon eine Flasche mit Mescal ober Aguars biente. Der Becher ging bon Sand gu Sand. Balb murbe ein Lieb ange= stimmt. In langgezogenen, melancholi= ichen Tonen bries man bie Tobten, Die in einer befferen Welt lebten. Die Wogen ber Stimmung gingen höher und höher. Taufend und abertaufend Rergen ftrahlten gwifchen ben bunflen 39= preffen auf den Ruheftatten ber Ber=

fdicbenen. Die Stadt ber Tobten gehörte ben Lebenden.

## Der Projeg Bfijer.

Auffehen über bie Lanbesgrenzen bon Württemberg hinaus erregt bas Disgiplinarverfahren, welches fürglich gegen ben Landgerichtsrath Pfiger in Stuttgart vor bem Disgiplinarhof ge= führt worden ift und mit der Amtsent= hebung bes Angeflagten geenbet hat. Wir entnehmen barüber einem aus= führlichen Berichte Folgenbes: Landgerichtsrath Pfizer war im Jahre 1882 richterliches Mitglied bes Schwurgerichts zu Ulm, welches einen Tage= löhner, Willibald 3lg, wegen Brand= ftiftung gu 31 Jahren Buchthaus ber= urtheilte. Pfiger, bon ber Schuld bes 3lg nicht überzeugt und unbefriedigt bon bem Berhor bes Berichtshofes. welcher ben Angeklagten in ein ungün= ftiges Licht gestellt haben foll, beantragte bei ber richterlichen Berathung bie Bermeifung ber Sache gur neuen Berhandlung bor bas Schwurgericht ber nächften Sigungsperiobe. Much ber zweite beisigende Richter, Landgerichtsrath Schufter, bemertte, er murbe als rechtsgelehrter Richter ben 31g fcmerlich berurtheilt haben, aber für bie Berweifung an bas nachfte comurgericht tonne er nicht ftimmen. Um nun auf die Begnadigung bes 3lg binzuwirken, arbeitete Landgerichtsrath Pfizer eine Flugschrift aus, bie er aber nicht beröffentlichte, fonbern in eine rein fachlich gehaltene Dentschrift umarbeitete. In Diefer Dentschrift führte Mfiger aus baf gegen bie Richtigfeit bes Bahrfpruches ber Beschworenen und gegen bie Gerechtigfeit bes Urtheils bie Schwerften Bebenten bestehen und bag ber Beweiswerth ber Thatfachen, auf die fich die Untlage geftütt habe, bei naberer Beleuchtung faft gang berfcwinde. Auf Grund Diefer Erorte= rung fpricht fich Pfiger babin aus: "Gin urtheilsfähiger Richter tonnte bei ber Sachlage wohl nicht anbers als freifprechen. Daß aber bie Gefchwores nen ben Ungeflagten ichulbig gefpros chen, fei nur aus ber Thatigfeit bes Staatsanwalts und bes Borfigenben gu erflären." - Der fgl. Disgiplinar= gerichtshof ertheilte nun am 26. Upril 1884 bem Landgerichtsrath Pfiger mes gen biefer Denkschrift einen Berweis. Rachbem fein beim Oberlandesgericht gegen biefes Urtheil eingelegter Proteft gurudgewiesen worben mar, ließ Bfiger in biefem Frubjahr eine Schrift unter bem Titel "Willibalb 31g" erideinen, worin unter Unlehnung an biefen Fall bie Schattenseiten ber Schwurgerichte und ber Staatsan= maltschaft beleuchtet murben. Pfiger wiederholte nochmals, 3lg hatte nicht perurtheilt merben burfen. Das Dberlandesgericht, bas ihm ben Berweis ertheilt hatte, beschulbigte er, bas Recht gebeugt gu haben, ben Juftigminifter flagte er ber Parteinahme an. Das Justigministerium hat nun am 14. Ju-



ni b. 3. bie Ginleitung bes formlichen

Disgiplinarberfahrens gegen Pfiger be-

bufs feiner Entfernung bom Umte ber-

fügt. Nach zweitägiger Berhanblung

berurtheilte ber Disgiplinarhof ben

Landgerichtsrath Pfizer am 19. Gep-

tember gur Dienftentlaffung fowie gur

Tragung ber Roften. In ben Urtheils-grunden wurde ausgeführt, Pfizer ha=

be burch bie Beröffentlichung feiner

Schrift gröblich feine Pflicht verlett

und fich bes Umtes unwürdig gezeigt.

Es handelt fich bei bem Fall 31g



Billigste

Weil es ein Drittel gards mebr auf's Pfund bat.

Das Beste, Beil es die feinfte Corte ift und langer



Frei!

Gin hubich illustrirted Journal bon 210 Sei-ten, elegant in Leinwand gebunden und Go b-bruck, enthält alle Arten Strick- und Grochet-

Fleifhers Strid: Garn angebracht find, und 12 Cents, bie Ports-

S. B. & B. W. FLEISHER, PHILADELPHIA

um einen Wahricheinlichfeitsbeweis. Drei ber Richter bes Schwurgerichts= hofes fagten bei ber bom Juftigminis fter angestellten Untersuchung aus, bag fie zwar als Richter ben 3lg nicht berurtheilt haben wurden, bag fie aber auch bon feiner Unfdulb nicht fest überzeugt feien. Die Gache bes offen= bar rechtlich bentenben, aber wegen ber Uebergriffe feiner leibenschaftlichen Ra= tur bom Umt entfesten Canbgerichts= rathe Pfiger wird mahricheinlich ben Unftoß gu neuen Grörterungen über bas Infiitut ber Schwurgerichte geben.

## Für die Saifon eingestellt.

Der Sonntags-Spezialzug auf ber Bis: confin Centralbahn zwifden Chicago und Bautefha ift fur bie Saifon eingestellt worben.

Betrathe.Bicenten. Folgende heiraths. Digenfen murben in ber Office bes County Gletfe ausgestellt: des County Cleeks ausgestellt:
David David, Jennette Suber, 40, 38.
Michael Gorsti, Audargung Dudgonska, 20, 18.
Will Morie, Delia Fuller, 23, 20.
Charles Setebens, Grace MucDonald, 26, 22.
County Wienkeller, Minnek Schroeder, 24, 18.
Samuel Pacce, Unius Thompson, 21, 19.
James Gwans, Dore Raufman, 23, 22.
henry Balk, Gunam Ogden, 63, 48.
U.s. et Regala, Anny Spivers, 26, 28.
John Young, May Malonin, 28, 25.
Ernel Paragen, Elijadvich Zilux, 30, 18.
Daniel Mrankoft, Marin Pricapa, 33, 25.
Christian Schmitt, Angula Ausler, 27, 35.
James Arberts, Martha Ridavidon, 41, 41. Daniel Branckh, Marts Pricovs, 33, 25. Christion Schmitt. Kingulfa Aufter, 27, 35. James Roberts, Partha Richardson, 41, 41. Water Chisdy, Flora Meffenger, 38, 44. George Palmer, Oclena Fulker, 28, 21. Arthur Bunte, Giena Fulker, 28, 23. James Maulty, Maggie Oleajon, 35, 24. Buillom Tricker, Anna Bulke, 29, 29. Frank Gallenber, De Girls Green, 40, 33. Niels Nielsen, Marie Zonfen, 25, 20. Anton Jap. Helena Drine, 44, 32. Jojevo Barker, Annie Golentan, 23, 29. Herman Volene, India Arbertson, 23, 23. Freberich Gaurfs, Ciffic Bulton, 31, 23. Leo Brisler, Ligis Denning, 25, 24. John Banne, Ind Butter, 22, 19. Billiam Barry, Cauretha Pantha, 77, 27. Claes Raction Selena Whorfton, 47, 38. George Bundlick, Unarie Jodik, 77, 38. George Bundlick, Unarie Jodik, 77, 38. George Bundlick, Unarie Jodik, 77, 30. Charles Underjon, Culba Deterion, 36, 23. Charles Thoseton, Gulba Deterion, 35, 21. John Societies, 19, 196 Einder, 25, 22. Charles Modern, Those Desguman, 27, 30. Obon Sind, Lights Robet, 23, 22. Charles Modern, Glenor D'Connor, 39, 34. Dedick James, Johnnie Chapman, 28, 23. Chote Genium, Annie Robeitson, 26, 23. Goarge Mallen, Cleanor D'Connor, 39, 34. Dedick Dames, Jonnie Modern, 32, 33. Gharke James, Jennie Modern, 32, 33. Gharke James, Jennie Modern, 32, 33. Gharke James, Jennie Modern, 36, 19. Einder Allen, Grend, 34, 36. Ginton Guenholg, Rojalka Olidenska, 24, 16. Anton Guenholg, Rojalka Olidenska, 24, 16.

## Endestalle.

Rachftebend beröffentlichen wir die Eifte ber Bents ichen, über beron Tob bem Gefundheitsumte zwifchen gestern ums beute Mattag Melbung juging: Geinrich Trapp, 35 Gein Blace, 23 3. 3ohn Loufis hartmann, 82 hubfon Ave., 33 3.

## Bau-Grlaubnthicheine

wurden gestern wie folgt ausgestellt: E. Beterfen, 28töd. Bridesfielts mit Bastment, 383 R. Harrichen Ive., \$4000; Frau D. D. Barnes, 385d. Framen Robuhaus, 9805 Walnut Str., \$2500; A. Tritker, 2100d. Frame-Frais, 235 Bagter Str., \$2300; John Baileb, 386d. Bridesfialts mit Oriement und Stall, 445—47 Kvans Hor., \$2000; Arte Doule, Riod. Bridesfialts mit Briement spwite weiteres Stadwert, 3445 Ballace Str., \$2600; D. Bon Denbr., 315d. Bridesfialts mit Bosement, 337 Ogden Wee., \$3000; Relifon Avertik & Ge., 315d. Bridesfarkte mit Vollengenent, 412—24 hauftho Str., \$3000; M. Jirkbauer, 316d. Framesfialts, 1956 Emerald Wee., \$3000; Bridesfialts mit Bosement, 48000; M. Jirkbauer, 316d. Framesfialts, 1956 Emerald Wee., \$3000; Bridesfialts mit Bosement, 2547 Rodey Err., \$4000; M. Jirkbauer, 2547 Rodey Cr., \$4000; M. Jirkbauer, \$4000; M. Jirkbaue

## Martiberiat.

Chicago, ben 4. Oftober 1804. Diefe Preife gelten nur für ben Grobbanbel. Bemilie. Roibe Beeten, 50e-75e per Buret. Sellerte, 10e-20e per Dubend. Rartoffeln, \$1.75-\$2.25 per Barret. Hobis, 60e-90e per Rife. Lobis, 60e-90e per Rife. Reben des Gefingei. Benden ber Brund. Junge Sibner, 8e-Be per Brund. Sühner, 6e-Be per Plund. Ernetiugner, 6e-Be ber Pfund. Gnten, 8e-De per Plund. Ganfe, \$4.00-\$5.00 per Ongend. Belle Rahmbutter, 25c-26c.

Chebbar, De-Bie per Pfunb. Limburger, 71c-Be per Bfunb. Schweiger, 950-10c. Eier. Brifde Gier, 16c-17c per Dugenb. Brüdte. Mepfel, \$1.50-\$3.50 per Barrel. Bitronen, \$4.00-\$5.00 per Rifte. Commer. Beigen. Rr. 2, 54c; At. 3, 53c.

Binter . Beijen. Rr. 3 roth, 50e-51e; Rr. 4 roth, 46e-47e. Rr. 2 hart, 52e; Rr. 3 hart, 40e-50c. Rr. 2, 46c-47c. Raggen. Rr. 2, 31e-31je; Rr. 3, 30e-81c.

Ben

Frau Janfon, 276 Bells Str. B. A. Buibnell, 280 Wells Str. B. M. Currie, 301 Wells Str. Frau Giefe, 344 Wells Str. L. Hiller, 369 Wells Str. D. Hells, 368 Wells Str. Schulteis, 525 Wells Etr. Turnbull, 545 Bells Str C. BB. Sweet, 707 Bells Str.

Verkaufskellen der Abendpok

Morbfeite.

R. C. Deder, 228 Burling Str.
Fran Roja Bables, 211 Center Str.
Grel Lippmann, 188 Center Str.
Denry Deinemenna, 189 Center Str.
R. Hormanna, 161 R. Clarf Str.
Fran Annis Lindemann, 421 R. Clarf Str.
J. D. Garber, 457 R. Clarf Str.
J. Backer, 5303 R. Clarf Str.
J. Nacher, 5303 R. Clarf Str.
Louis Bok, 76 Chybourn Ans.
G. E. Burlinann, 249 Chybourn The

30 S. C. Butinann, 249 Tipbourn The. 30 Beih, 323 Tipbourn The. Q. Srube, 372 Tipbourn The. 30 Dobler, 482 Tipbourn The. Sanhers Remetion. The Conduction The.

Janders Remsftore, 757 Clybourn Ede. C. Libb, 197 E. Division Str.

C. Aldd, 197 C. Division Str. Fran R. Milligan, 225 C. Tivision Str. K. M. B. Tivision Str. A. M. B. Tivision Str. A. M. B. Tivision, 317 C. Division Str. C. Anderson, 317 C. Division Str. C. A. Million, 345 C. A. Misson Str. D. Daigger, 345 C. A. Misson Str. Modert G. Burk, 349 C. Aivision Str.

K. Ren, 464 Carrabee Str.

J. Berbag, 491 Barrabee Str.

J. Berger. 577 Jarrabee Str.

H. Derger. 577 Jarrabee Str.

H. Derger. 577 Jarrabee Str.

Historia L. Wagnusion, 301 R. Warket Str.

S. Schoeber L. Co., 316 R. Warket Str.

Kranf Refler, 578 R. Wartet Str.

H. Schimpfil, 282 G. Rorth Abe.

H. Jiehm, 389 E. Rorth Abe.

H. Dittus, 202 Sebywid Str.

K. Etai, 294 Sebywid Str.

K. Stein, 294 Sebywid Str.

ir., Ede R. Bart Em

C. Bebfter, 116 Engenie etr., 30fepb Thul, 785 R. Halmed Mobert Drege, 149 Illinois S O. Beber, 195 Larrabee Str. F. Ren, 464 Carrabee Str.

. Stein, 294 Cebgmid Et Frau Strumpf, 361 Sebgwid Str. B. Reisler, 587 Sebgwid Str.

E. Woding, 190 Bells Str

6. M. Bornow, 137 Sheffield Ave. Frau Ferian, 90 Wells Etr John Bed, 141 Bells Etr.

Dede, 412 R. Wihland Abe 8. Cannefielb, 423 %. Mibland Mbe. G. DR. Lewiton, 267 Mugufta Str B. Eoneberg, 348 B. Chicago De. Eoneberg, 348 B. Chicago Ave. Chas. Stein, 418 29. Chicago Abe. G. E. Dirtherner, 41 29. Divifien Etn. 3. Lent. 116 23. Dipifion Str. J. Levy. 116 A. Division Str. B. C. Hechard. 78 B. Tivision Str. S. Auchife, 284 B. Tivision Str. J. Marjon, 518 W. Tivision Str. Joseph Piller, 729 W. Tivision Str. M. E. Christensen, 220 W. Indiana Str. C. R. P. Actjon, 335 W. Indiana Str. John Risad 431 W. Indiana Str. Better rundquist, 447 W. Indiana Str. E. C. Froncer, 453 B. Indiana Str.

Mordwefffeite.

C. M. Beterfon, 403 R. Mibland Wml.

f. C. Broiner, 455 2B. Judiana Stz. Anberion. 600 23. Indiana Str. nrb Steinobrt & Cabn, 148 Milmautes Em B. 3. Deinrichs, 105 Milmantee Ave. Cophus Jenjen, 242 Milmantee Ave. James Eutlen, 309 Milmantee Ave. M. A. Adermann, 364 Milmantee Ave. Ceberinghaus & Beilfuß, 448 Milmautee Phi! S. Levy, 499 Milmaufee Ave. &. Guis, 521 Milmaufee Uve. DR. Limber, 890 Milmaufee Abe S. Remper, 1019 Milmaufee Mpe

milia Strude. 1050 Milmanfee Wie. omitin Secuce. 1805 Vilionalier al. 30adin; 1151 Milmouter Abe. Frau A. Andre, 1184 Milmouter Abe. H. Zonabe, 1503 Vilionaler Abe. R. Donab, 1684 Milmouter Abe. B. Can, 329 Roble Str.

s. gan, 329 Aoble Str. . Schaper, 763 B. Korth Ave. l. Ganjon, 759 BB. North Ave. homas Gillespie, 228 Sangamon Ste. . Plihmann, 626 R. Paulino Ste.

## Sudfeite.

Ban Derflice, 91 G. Abams Sit. 6. hoffmann, 2040 Arder Abe.

— Jaeger, 2148 Arder Ave.

M. Beterjon, 2414 Cottage Grobe Abe.
Rems Store, 2738 Cottage Grove Abe. Rens Store, A785 Cottage Grove Avenue.

A. Angle, 3765 Cottage Grove Avenue.

Revs Store, 3706 Cottage Grove Avenue.

Grant C. Goble, 414 Darborn Str.

C. Arans, 104 C. Agartion Str.

L. Rallen, 2517 S. Halked Str. 28. DR. Deiftner, 3113 S. Galfteb Sir. M. Stodwell, 3240 S. halfted Str. M. Cem, 3423 S. halfted Str. E. fleicher, 3519 S. halfted Str. B. Schmidt, 3637 S. halfted Str. H. Schmidt, 3637 S. halfted Str. H. Schmidt, 3635 S. halfted Str. H. Rah, 2028 S. Bart Ave.

M. Monrew, 486 S. State Str. E. Lafbin, 1730 S. State Str. E. Cafbin, 1730 S. State Str. E. Gees, 3130 S. State Str. Frau Pommer, 2006 S. StateStr. H. Lindley, 3456 S. StateStr. M. Lindley, 3456 S. StateStr. 99. Stadmell. 3240 C. Salftes Str. 3. pittatet, 3456 S. State Sit.

9. Linden, 3456 S. State Sit.

3. Schnepber, 3902 S. State Sit.

— Pflugradt, 4754 Union Ave.

3. inninger, 2554 Wentworth Ave.

6. Wiefer, 2408 Wentworth Ave. 3. Beeb, 2717 Wentworth Abe. 19. Bagner, 3933 Wentworth Abe 8. Sunnershagen, 4704 Wentworth 188. King, 116 E. 18. Str. \_\_\_\_ Jund, 187 E. 20. Str.

## Südweftfeite.

E. & Fuller, 30 Bine Island Ebe &. Batterfen, 62 Bine Island Ebe.

— Chregrend, 76 Bine Island Ebe.

B. Schwager, 178 Bine Jiland Ebe.

E. E. Jarris, 198 Bine Island Ebe.

Fran Mannth, 210 Bine Island Ebe. Chrift. Start, 306 Blue 3sland Abe John Heters, 200 Sine Island Abe.
henry Bueller, 38 Canalport Abe.
henry Bueller, 38 Canalport Abe.
hrau T. Bogen, Reus Store, 65 Canalbort
Thus T. Bogen, Reus Canalport Abe.
henry Bueller, 162 Canalport Abe.
henry Beiter, 200 California Abe.
henry Bogen, 200 California Abe. b. Reinhold, 300 California Abe. Jaber, 126 Colorabo Abe II. Jaffe, 388 S. Halfteb Etr.

— Rojenthal, 354 S. Halfteb Str.

3. Cenlind, 426 E. Halfted Str.

Rorie, 569 S. Halfted Etr. Warte, 809 S. halfted Err. Freu Rieles, 806 S. halfte Err. John Reumann, 706 S. a. 11ed Str. Jüder Smish, 776 S. d. 11ed Str. Jüder Smish, 776 S. d. 11ed Str. Freu Kradle, 144 Bp. 144 on Str. Weigharts, 166 W. half of Str. Thomfon, 845 dinnant Err. Freu C. E. Petrh, 138 W. Lafe Str. John Schniffer, 383 W. Lafe Str. Land Control 161 W. Lafe Str. Joon Schrifter, 388 M. Late Str.

Sealy, 481 B. Late Str.

B. F. Munger, 531 M. Lafe Stn.

M. Jenjon, 676 W. Lafe Str.

Deterfon, 788 M. Lafe Str.

Joe Mueller, 789 M. Lafe Str.

Frank Bills, 814 M. Lafe Str. Frank Kills, 814 B. Lafe Str.
F. L. Gansben, 117 B. Rabison Str.
B. Dammi, 210 B. Rabison Str.
— Fais, 516 B. Rabison Str.
Fran Q. Greenberg, 12 S. Landina Str.
K. F. Altmorth, 25 B. Kanbolhs Str.
Q. B. Ballin, 33 B. Ranbolhs Str.
Hrau F. Miller, 129 B. Canduren Str.
Kinslow Trees, 215 B. Canduren Str.
Rews Store, 331 B. Tanduren Str.
R. F. Connell, 313 B. Annduren Str.
B. F. Connell, 313 B. Annduren Str.
Dec Linbon, 295 B. 12 Str. Joe Linden, 295 IR. 12. Str. Frau Theo. Scholzen, 301 M. 19. Ch. — Brunner, 508 W. 12. Str. — Goldner, 259 W. 12. Str. 3. Laffahn, Ihl W. 18. 65"... Kens Stort, 154 W. 18. 68r. W. E. Schie, 300 W. 21. 50p. G. Stoffhad, 572 W. 21. 68r. W. Stoffhad, 572 W. 21. 68r.

## Jake Diem.

Ang. Ihle, 845 Belmont Abe. Pontus Lindfraus, 168 Lincoln Co. E. B. Pearjon, 217 Lincoln Av C. d. Moses, 442 Sinceln Co., C. M. Sous, 442 Sinceln Co., C. R. Sub, 549 Sinceln Co., C. R. Sumer, 559 Sinceln Co., C. Moumer, 559 Sinceln Co., C. Moumer, 559 Sinceln Co., C. Meubens, 540 Sinceln Co., C. Mencer, 1009 Sinceln Co., C. Mencer, 1009 Sinceln Co., C. Mencer, 1009 Sinceln Co., Commer, 1009 Sinceln Co., Com

### Bedarf ber Erflarung.

Der Tob eines Mebiums mahrenb ber Hypnofe hat in Ungarn bas größte Aufsehen erregt, zumal von bem Ba= ter bes Opfers, ber überzeugter Spezialift ift, über bie Rundgebungen bes Mediums mährend bes hypnotischen Buftanbes bie ungeheuerlichften Dinge erzählt werben. Es handelt fich um bie Tochter bes Großgrundbefigers Theobor v. Salamon auf Schloß Tuz= fer bei Rhiregnhaga, Frl. Ella b. Sa-

Ueber ben tragischen Borfall gibt Dr. b. Bargaffh, ber Zeuge mar, im "Budapefti Birlap" folgende Schilbe= rung: "Als Berr Neutomm bie Dame hypnotifirt hatte, erflärte er, bag er biesmal einen außerordentlich interef= fanten Berfuch machen werbe. Gein Bruber in Werschet breche feit einiger Beit Blut, Die Mergte feien aber nicht im Stande, festzustellen, ob fein Bruder an einer Magenblutung leibe ober lungen= trant fei. Er (Reutomm) wolle fich nun hierüber burch Fraulein Gla Gewißheit berichaffen. Er fagte bem schlafenben Mädchen: Wie befindet fich mein Bruber?" Gla: "Er ift febr trant." Neutomm: "Was fehlt ihm? Erzählen Sie, was Sie fehen." Und nun folgte etwas Muftisches, mas fein Argt ber Welt zu ertlaren im Stanbe ift. Fraulein Ella, die fich nie mit argt= lichen Dingen befaßt, welche nie medi= ginische Bücher gelesen, erflärte bas Leiden des Bruders bon herrn Reutomm mit einer Sachtenntniß, welche felbft einem Urgte gum Lobe gereichen würde. Gie fprach von der Lunge des viele Meilen entfernten Rranten, als ob biefelbe auf einem Teller bor ihr gelegen hatte, bediente fich hierbei tech= nischer Ausbrücke und bezeichnete auf bas Genaueste, in welchem Zuftanbe fich bie Lunge bes Rranten befinbe. Dann war Fraulein Ella fehr er= fcopft, ihr Geficht war fahl, und Reu= tomm wollte nur noch eine einzige Frage an fie richten. "Sagen Sie fragte er zum Schluffe, "was halten Sie bon ber Rrantheit meines Bruber?" Nur ichwer tonnte Fraulein Ella bie Worte lallen: "Seien Sie auf bas Schlimmfte vorbereitet." Nach bie= fer Erklärung fturzte bas Mäbchen bom Stuhle, ein heiferer Schrei ent= rang fich ihrer Rehle, ihre Junge ftred= te fich weit aus bem Munbe heraus, bann fiel Fraulein Gla leblos gufam= Erschroden fprang bie Gefell= schaft auf fie ein, ber Buls fculug zwar, und Fraulein Ella athmete noch, man gab ihr eine Aetherinjektion, aber alles war bergebens, nach einigen Se= funden war Fraulein Ella b. Sala= mon tobt. Die Tobesurfache möchte ich als eine afut zu Stande gekommene Anamie bes hirns, Sontope, mit Ue= bergang in Bergftillftand begeichnen. Der Obbuttionsbefund: Sochgrabige Unämie (Blutleere), mit tonfetutiber Unternährung ber hirnmaffe, Beichen feröser Durchfeuchtung, teine abnorme Beschaffenheit im anatomischen Aufbau und feine Tubertulofe bes Ge=

Der borerwähnte Berr Neutomm ift feines Zeichens Brunneningenieur und als folder mit herrn b. Salamon, auf beffen Gute er artefische Brunnen an= legte, befannt geworben. Reben biefer Thätigkeit ist er aber auch Hypnotiseur und gilt als folder gar biel in ben Rreisen, die das Hypnotisiren als Un= terhaltung anfeben und betreiben. In ber Gesellschaft, Die fich auf Schloß Thugfer um ihn gu fammeln pflegte, hatte er zwei besonders geeignete Me= bien gefunden, ein Fraulein Paula Ott und Fräulein Ella b. Salamon.

Mit Worten größter Begeifterung und glühender Berehrung hat herr b. Salamon felbft bor Rurgem im "Befti Naplo" die wunderbaren Experimente geschilbert, welche Neutomm mit ben beiben Damen ausgeführt hat. Die häufigen Sppnofen, fo erflärte er, üb= ten auf die Gefundheit beiber Mabchen bie beste Wirfung; Fraulein Dit berlor ihren ftart vorgeschrittenen Magen= katarrh, seine Tochter hinwieder murbe bon ben peinigenben Ropfschmerzen befreit, bon welchen fie oft befallen wurde. Mis nun endlich Neutomm burch Experimente bie beiben Mebien für genügend geschult hielt, ging er auf ein anderes Gebiet ber Sppnofe über, indem er fagte, er werbe beweisen, wie erhaben und allwiffend bie Geele fei, und daß fie, wenn er wolle, bem Ror= per auf beliebige Zeit entführt werben

Bon ben ungeheuerlichen Mitthei= lungen, welche herr b. Salamon über bie Leiftungen feiner Tochter Ella mah= ren'd der Hypnose gemacht hat, wollen wir gur Rennzeichnung bie folgenbe "Die aufregenbfte Gpifobe," fo er=

gahlt ber "überzeugte Spiritift", "war aber die folgende, wo meine Tochter im hupnotischen Schlafe plötlich einen Schrei ausstieß und hierauf ergahlte: "Es ift jest 48 Uhr Abends..... Ein Dieb hat fich in ben Speifefalon ge= schlichen. Jest ftellt er fich bor ben Silberschrant, fo bag man ihn burch's Fenfter nicht feben tann. Der Dieb erschrickt..... ftedt eines nach bem andes ren, eine ovale Buderbofe mit einer Blume auf bem Dedel, eine Raffeetanne und ein Salgfaß, rafch in eine Za= fce.... Jest geht ber Dieb in ben Em= pfangsfalon.... jest in mein Zimmer ... Er bort Larm .... friecht unter ben Tifch.... jest unter bas Copha.... bort liegt er nun....." Und bann beschrieb fie auch bie Flucht bes Diebes, wie er fteben blieb und bie geftohlenen Sachen untersuchte, wie er fich im Garten ber= ftedte, wieber gurudtam unb bas Gilberzeug im Garten bergrub ..... Die gange Gefellichaft gerieth in Folge bie-Ergählung in Aufregung. Wir maren aber nicht auf unferem Schloffe, fon= bern in Manbot, und fuhren alfo gu= fammen mit Reutomm ohne Bergug nach Thugfer. Und fiehe ba! Genau bie Gegenftanbe, welche meine Tochter beschrieben, fehlten, und wir fanben biefelben auch an ber bon ihr gefchil= berten Stelle. Bei einer fpateren Ge-

legenheit wollten wir ben Namen bes Diebes wiffen, allein meine Tochter antwortete, bag man ben Mann nicht ungludlich machen burfe. Wir ber= fprachen, bag wir ben Dieb nicht gur Unzeige bringen würben, worauf antwortete: "Die Geele traut nicht menfchlichen Berfprechungen, fonbern thut, was fie für gut befindet .... "

### Lotalbericht.

### Roffen der Stadtverwaltung.

Stabt-Romptroller Aderman hat ei= nen bergleichenben Bericht über bie Beträge zusammengeftellt, welche mahrend ber Monate April, Mai und Juni b. 3. für Gehälter in ben berschiebenen Departements ber Stabtberwaltung berausgabt murben.

Mus biefem Bericht ift eine Gefamint= zunahme von 350 Namen auf ben Bahllisten und eine Zunahme bon \$28,142.18 in ber Summe ber Bebalter mahrend ber Monate April und Mai zu erfeben. 3m Gefundheitsamt wurde bas Arbeitspersonal um 504 Mann zu einemRoftenbetrag bon \$21,= 661.22 bermehet. Diefe Bermehrung hatte ihre Urfache in ber Unftellung gahlreicher Impfärzte und Infpettoren während ber Blattern-Epidemie. Im Schulbepartement war eine Berminberung von 141 Ramen und bie Summe von \$5580.11 auf der Zahllifte berleh= rer zu berzeichnen, welche Berminderung burch die Entlaffung bon 234 Bureau-Ungeftellten zu \$8882.13 und bon 34 Maschinisten und Janitors zu 1977.92 noch beritärft murbe.

3m Abzugstanal= und Röhrenaus= behnungs=Departement murbe eine Ber= größerung bes Arbeitspersonals um 182 Mann zu einer Mehrausgabe von \$14.180.57 nothwendia.

Die Gesammtgahl ber in allen De= partements mahrend bes MonatsAbril Ungeftellten belief fich auf 14,372, und im Monat Mai auf 14,722. Die für Behälter verausgabten Beträge ftellten fich im April auf \$1,017,469.06 und im Mai auf \$1,045,611.24.

Im Monat Juni waren auf ben Bahlliften im Gangen 14,824 Unge= ftellte verzeichnet, welche gusammen bie Summe bon \$1,086,512.69 an Gehaltern erhielten. 3m Strafen=Departe= ment wurde bas Perfonal in Folge bon Ertra-Arbeiten um 394 Mann zu einer Gefammtausgabe bon \$21,071.95 ber= mehrt. Da die Arbeit im Strafenrei= nigungs=Departement mahrend bes Mo= nats Juni auf tontraftlichem Wege ausgeführt wurde, fo trat hier eine Ber= minberung ber Ungeftellten um 326 Mann und ber Gehälter um \$2644.99

## Rurg und Reu.

. Chillers fammtliche Berte", 11 Banbe, 25 Cents ber Band, burch bie Abendpost-Träger zu beziehen.

\* Die Palmer'sche Wohnung, Nr. 1777 88. Bl., wurde Donnerftag Abend burch ein, aus unbefannterllrfache aus= gebrochenes Feuer um \$1,500 beschä=

" Gin in Folge ber Explosion eines Gafolinbehälters in ber Reftauration Dr. 88 R. Clinton Str. geftern Abend entstandenes Feuer richtete einen Scha=

ben bon \$400 an. \* Die elettrische Fontane im Lin coln Bart, die noch am Dienstag Abend ihr Farbenspiel leuchten ließ, wird bis aum nächsten Commer ihre Thatiateit

\* Charles A. van Auben hat gegen bie "Columbia Fire Insurance Co.", berem Sig fich in Louisville, Rn., befindet, eine Schuldklage im Betrage bon \$150,000 eingereicht. Die Gefell schaft hat ihren Konturs angezeigt, und ban Auben, ihr hiesiger Bertreter, behauptet, baß er obige Summe für fei= ne Dienstleistungen zu forbern hat.

\* hermann Schaffners, bes verftor= benen Bantiers, Berwandte, werben verhältnißmäßig wenig erben. Seine Withve reichte gestern ein Gesuch um bie Regelung des Nachlasses im Nach= laffenschaftsgericht ein, und dabei zeigte es fich, baß ber gange Nachlaß nur \$1,500 in Baubereins-Untheilscheinen beträgt.

\* Die Leichenfeier am Sarge Prof. Swings find noch teine befinitiven Ur-2 Uhr in ber Central Music Sall, ber Stätte feines langjährigen Birtens, ftattfinden. Rev. John Benry Barrows und Dr. Thomas C. Sall werben ben Trauergottesbienft leiten. Ueber bie Beisetung ber irbischenlleberrefte Brof. Swings fingd noch teine befinitiven Arrangements getroffen, bie Leiche wird infolge beffen borläufig in bem Bewölbe auf bem Rofe Hill Friedhof bei gefegt merben.

\* Gin Matragenmacher Namens 3. Anderson, der bei Frau J. R. Young in bem Saufe Mr. 492 Warren Abe. wohnt, ift burch feine Bergeglichfeit um feine gangen Erfparniffe getommen. Er befaß \$125 in Baar und \$175 in Werthpapieren und hatte bas Gange in einer Brieftasche untergebracht, bie er in feinem Zimmer liegen ließ, als er fortging. Als er zurücktam, war bie Brieftasche nebst Inhalt verschwunden. Niemand will mabrend feiner Abmefenheit bas Zimmer betreten haben, und so wird er wohl bie \$300 auf bas Ber= lufttonto fegen muffen.

## Wenn alles Andere fehlschlägt baut Hood's Sarsaparilla das zerrüttete System wieder auf, indem es die Ver-lauungsorgane zu kräftiger Thätigkeit

reizt, Appetit verschafft und das Blut Hood's Sarsa-Imm parilla reinigt. Es ist nach ures modernen Methoden präparirt, besitzt die grössten heilkräftigrossen neinkratu-gen Eigenschaften und hat hinsichtlich thatsächlicher Heilungen von allen Medi-zinen die grösste Geschichte aufzuweisen. Vergewissert Euch, dass Ihr Hood's und nur Hood's erhaltet. \$1; sechs für \$5.

HOOD'SPILLEN sind rein vegetabilisch.

### Deutfche Bollstheater.

Uvollo Theater.

Das bollftändig renobirte Apollo-Theater an ber Blue Island Abe. wird am nächsten Sonntag, ben 7. Oftober, unter bem artiftifchen Direttor Berrn M. Sahn, für biefe regelmäßige Sai= fon eröffnet. Das Engagement bes tüchtigen Fachmannes und Schaufpie= lers als Direttor biefes beliebten beutschen Theaters, und seine Wahl ber Eröffnungsvorftellung berbienen bolle Unerfennung. Durch biefe Wahl wirb augleich bie beabsichtigte Richtung bes Spielplanes biefer Bubne unter ber neuen Direttion gefennzeichnet. Gute Luftspiele und Schmänte mit brillanter sthlvoller Ausstattung sind immerhin etwas Reues, bem ber Erfolg nicht fehlen follte. Das hiftorifche Preis Luftfpiel bon Dr. Arthur Müller "Gute Racht, Sanschen! ober Raiferin Maria Therefia", Die gewiß gute Gge= nirung auf ber neu gemalten Buhne, bie Darfteller in hiftorifc richtigerRoftumirung, bas bortreffliche Stud burch gute Proben borbereitet, bas erfte Auf= treten ber Damen: Nofta Sahn, Fan= ny b. Bergere und Grogmann, bes tuch= tigen Charafterfpielers Direftor D. Sahn, bas Wieberauftreten ber Ber= ren A. Robenberg, S. Loebel und noch anderer guter Darfteller, follten alle alten Theaterfreunde bes Apollo=Thea= ters beranlaffen, am Sonntag, ben 7. Ottober, ben Bufchauerraum besfelben bis auf ben letten Plat gu füllen.

freibergs Opernhaus.

Bu ber Eröffnungsborftellung am letten Sonntag hatten sich die Thea= terfreunde gahlreich eingefunden und füllten bas Saus in allen feinen Rau= men. Der reiche Beifall bes Bubli= fums hat bem Direttor Lubwig Grobeder bewiesen, bak feine Bemühungen. ben Deutschen ber Gubfeite ein gutes Boltstheater ju erhalten, mit großem Erfolge getront find. Um nächften Sonntag, ben 7. Ottober, tommt die beliebte große Gefangspoffe "Der Poftillon bon Müncheberg" gur Auffüh= rung. In biefem Stud wird allen neu engagirten Rraften sowie bem Gafte herrn Alfred Lewinsty, welcher bie Ti= telrolle fingt und spielt, Gelegenheit ge= geben, wieder ihr beftes Ronnen gu gei=

Garfield Curnhalle.

In biefem Theater wird am tommenden Sonntage bie große Befangs= prife "Der Bilbichug" gur Auffuh= rung gelangen. Die lette Borftellung war außerordentlich gut besucht, ein Beweis, daß bas beutsche Publikum bie Bemühungen ber rührigen Direttion gu würdigen weiß. Für gute Infgenirung und trofflicheRoftume ift in befter Beife geforgt worben. Dagu tommt, bag auch die kleinste Rolle stets mit einer tüchtigen Rraft befett ift. Gin Befuch biefes Theaters fann barum mit gutem Gewiffen empfohlen werben.

hörbers halle.

Um nächsten Conntag tommt in biefem Theater bas ausgezeichnete Musftattungsstud bon Blumenthal "Frau Benus", welches feinerzeit über 300 Mal in Berlin und faft ebenfo oft in hamburg gegeben wurde, mit bor= trefflicher Besetzung, prachtvollen Ro= ftumen und mehreren eigens für biefe Borftellung angefertigten nen, gur Borftellung. Es muß aner= fannt werben, bag die Direttion weber Rosten noch Mübe scheut, um bas Pu= blitum nach jeder Richtung bin aufrieben au stellen. Much bie fommenbe Aufführung verspricht einen burchschlagenden Erfolg.

Deutsches Theater der Sudfeite.

Der von Borftellung ju Borftellung gunehmenbe Befuch bes Theaters in ber Columbia Salle, Nr. 5322-26 State Str., ermuthigt bie Direttion gu immer größeren Unftrengungen, um fich nicht allein die Gunft bes Bubli= fums gu erhalten, fonbern auch, um fich ftetig neue Freunde gu erwerben. Ginen großen Schritt borwarts macht Die Direttion am nachften Conntag baburch, bag fie "Die weiße Dame" fomisch=romantische Oper bon Boiel= bieu und Scribe, mit fammtlichen Choren und Soli gur Aufführung bringt. Drei Wochen hindurch fanden ichon bie Proben zu biefem großartigen Stude ftatt, weshalb das befuchende Bubli= tum einem wirklichen Genuffe entgegen= feben barf. Louife Simfon, welche fich am bergangenen Sonntag mit ihrer prachtvollen Stimme in die Gunft bes Bublitums formlich bineingefungen bat, wird auch in ber "Weißen Dame" Bebeutenbes leiften.

## Für wohlthatige 3wede.

Die Delegaten ber vereinigten jubifcen Wohlthätigfeits = Gefellichaften hielten geftern unter bem Borfig bes Reb. G. G. Sinich eine Sigung ab. Gine neue Grefutive, mit Maat Greene= felder als Borfigenbem, wurde gewählt. Empfohlen wurde bie Gründung ei= res Zentral=Bureaus aller jubischen Unterftügungs-Gefellschaften und bie Abhaltung einer National-Ronvention. Im vorigen Jahre wurden \$37,000 für Unterfrühungszwede ausgegeben, und biefes Jahr foll bie Gumme auf \$60,000 erhöht werben.

Bum Schluß wurde gefagt, bag es Pflicht ber Behörben fei, fich mit Fallen gu beschäftigen, in benen Fraeun und Rinder bon ihren Ernährern im Stiche gelaffen werben. Sehr viele familienbater gingen nur fort, weil fie babon überzeugt find, baß für Frau und Rimber geforgt wirb.

\* Der Bankier August Jernberg, welder neulich feinen Banterott anmelbete, mar bon einigen feiner Depositoren verschiebener geschäftliche? Unregelmä-Rigfeiten beschuldigt worben, und geftern beschäftigten fich bie Großgeschworenen mit ber Angelegenheit. Das Beweismaterial war jeboch ein fo fchvaches, bag man bon Erhebung eis ner Antlage Abstand nahm.



## Sie gerathen aus dem Häuschen!

## Mämlich unsere vermeintlichen Konkurrenten!

Bahrend wir lachen, raufen sie fich fcmerzerfullt bie Saare aus. Auch in biefer Boche offeriren wir wieder fpezielle Attraftionen, und es wird sich fur Gie bezahlen, es zu machen wie Andere, bie 5, ja 10 und 15 Meilen weit kommen, um ans unferem großen Baarenvorrath und ben niedrigen Preisen Bortfeil zu ziehen.

## Bagenladungen bon Unterzeug. Lobfardene feine Berren-Bemben und Beintleiber fur ben Bintergebrauch,

50c werth \$1.00, jest ..... Semben und Beinfleiber aus ichwerer Raturwolle, Bolle, bie nicht eingeht, alle 750 merth \$1.00, jest ..... Größen; maren \$1.25, jest ..... Qualität feines wollenes Unterzeug, bis zu ben größten Maßen; geffreift ober glatt lohjarben, grau, icharlachroth, braun u. f. w.; eine große Auswahl; früher zu \$1.50 verfauft, jest 

Unübertroffen in Bezug auf Sofen! Dunfle, geftreifte Arbeitshofen für Manner, alle Größen, werth \$1.50..... Ertra gut gemachte ichwere Winterhofen, überall \$3.00 werth ..... Unfer "Leaber" - Gangwollene Sofen, fpeziell fur und gemacht; fonnen an= berswo gleich bauerhaft und hubich für nicht weniger als \$5.00 gefauft Feine Auswahl von Sonntag Nachmittag

Gang wollene herren-lleberrode von \$4.00 aufwarts. Rnaben-lleberrode in ichwerer Menge. Rauft feinen Faben von Binterfleibern, Ueberroden, Angugen, hofen ober hanbichuben, ebe 3hr Cuch überzeugt habt, wie wir Euch bebienen konnen. Um biefe Jahreszeit behaupten Alle, fie verkaufen billig, aber wir thun es.

## The New Era Clothiers,

E. R. MANN, Brafibent. H. J. WURZBURG, Schahmeifter und Gen'l Mgr.

An der Bereinigung von Blue Island Avenue, Barrifon und Balfted Strafe, 25 Bo die "Monard's Cheling Band" jeden Camftag fpielt.

### unfälle.

Stanlen-Rappen in iconfter Musmahl.

John Rirter, wohnhaft Rr. 3151 Butler Str., wurde gestern an ber 31. und Salfteb Str. burch eine Lotomotis be ber Babafh Bahn überfahren und getöbtet.

Durch einen ber "Columbia Coal Co." gehörigen Bagen wurbe geftern ber 10 Jahre alte hermann Ulrich, beffen Eltern Rr. 214 Chicago Abe. wohnen, überfahren, wobei er einen Bruch bes linten Beines erlitt. Mit gebrochenem rechten Urm wurbe

geftern R. 3. Enrow nach feiner Boh= nung, Rr. 6220 Dearborn Str. gebracht. Enrow war an ber Ede ber State Str. und Bed Court bon einem Rabelbahnwagen gefturgt und hatte ben Urm babei gebrochen.

Muf ähnliche Weise berunglüdte ber Mr. 30 Ebgemont Str. wohnenbe D. S. Coffee. Er murbe an ber Ede bon Samlin Abe. und B. Mabifon Str. bon einem Rabelbahnzuge niebergerif= fen, wobei er bas rechte Bein brach.

## Pferdediebe.

gr. M. A. Rolbert, ber in bem Sau= fe Nr. 1120 S. Central Abe. wohnt, und ber Expregmann John Becher, beffen Wagen die Nummer 3439 trägt, hatten geftern Abend beibe ben Ber= luft ihrer Gefährte gu beflagen, ohne baf bisber eine Spur bon ben Dieben gefunden ift. Beibe Diebftable murben innerhalb furger Beit auf ber Des= plaines Str.=Station gemelbet.

herr Rolbert hatte fein Gefpann ei nige Augenblide bor bem Saufe Rr. 115 S. Halfteb Str. ftehen laffen. Als er gurudtehrte, war Pferd und Wagen perichmunhen.

Dem Expregmann wurde fein Pferb und Wagen an ber Ede bon Salfteb und Randolph Str. gestohlen, mahrenb er in ber bort befindlichen Schantwirth= fchaft ein Glas Bier trant.

## Gut davongefommen.

In ber geftrigen 5-Uhr-Ausgabe ift über die Berhaftung bes ehemaligen Chicagoer Geheimpoligiften D. Ritchie bie in Cincinnati erfolgte, ausführlich berichtet worben. Giner geftern einge= troffenen Depefche aufolge ift ber gefabrliche Gauner und Ginbrecher mit ber unberhältnißmäßig geringenStrafe bon \$25 und 30tägiger Gefängnighaft bavongetommen. Ritchie war bei ber Gerichtsverhandlung vollständig qu= fammengebrochen. Er ergahlte bem Richter mit Thranen in ben Mugen, baß bittere Noth und bollftanbige Mittel= lofigfeit ihn auf bie Bahn bes Berbre= dens getrieben hatten. Ungweifelhaft würbe bie Strafe harter ausgefallen fein, wenn ber betr. Richter bas Bor= leben bes frechen Sallunten gefannt hätte.

\* Die Freimaurer ichloffen geeften ihre 39. jährliche Ronvention. Für bas tommende Jahr find nachstehenbe Beamte gewählt worben: Großmeifter, M. Godbarb; Deputy=Grogmei= Leron fter, Dwen Scott; Senior Grofmeis ben, Ebward Coot, Junior Grofmars ben, Charles F. Sitchcod; Groß= Schakmeifter, Wileh M. Egan; Groß: Setretar, 3. S. C. Dill; Groß-Ra-plan, Rev. B. S. Thomas; Groß-Drator, General John C. Blad.

### Millionen jum Coun gegen bie Berbeerungen bes ungreifbaren, lauernber

geinbes ber menfclichen Bejunbbeit, befannt als Malaria, waren zwedlos ausgegeben worben, als hoftetter's Magenbitters auf ber Bilbflace ericien und feine Dacht als Soutwehr gegen und Seilneittet für die gefürchtete Plage etwies. Als im Jahre 1849 bas "Golbfieber" in Californien graffirte, fiellte fich gleichzeitig mit ihm Mafaria in ben Gruben und an ben Bajdereien ein und berurfacte Schreden und namenlofe Leiben unter ben Golbgrabera. Damuis und fpater auf ber Landenge von Banama, furg über-all in ben Tropen, mo die Malarinfeuche am bosan in ben Leven, wo in Balarrajeinge am bos artigften auftritt, wurde des Bitters die anerkannte Schutwehr dagegen. Gegen die Einfluffe don Erfälzung und liedermidbumy, miasmengeschweingerte burt und due Schrungen des Magens, der Keber und diringeweide gewährt das Bitters schaffe, Giffe Krintliche gent aller Art breisen es als die beste Banacce für alle ihre Keinen und großen Leiden.

## Anzeigen-Annahmestesten.

### Rordfeite: Ray Comeling, Apotheter, 555 Wells Str.

Cagle Pharmach, 115 Clybourn A be., Ede Bar G. Beber, Apotheler, 445 R. ClarfStr., EdeDivifion.

R. D. Saute, Apothefer, 80 D. Chicago Abe. E. Jobel, Apothefer, 506 Wells Str., Efte Schiller herm. Schimpfin, Remsftore. 282 D. North Abe. F. G. Stolge, Apothefer, Center Str. und Orcarb. 6. F. Clat, Apothefer, 891 Salfted Str., nabi Centre. und Larrabee u. Divifion Str. F. Q. Mhlborn, Apotheter, Gde Wells u. Divi-

Senry Reinhard, Apothefer, 91 Wisconfin Str. Ede Subjon Abe. 6. W. Bafeler, Apothefer, 557 Gebgwid Str. unb

445 Rorth Abe. henry Coet, Apotheter, Clart Str. u. Rorth Abe. Dr. G. F. Richter, Apothefer, 146 Fullerton Abe. G. Zante. Abothefer, Ede Wells und Ohio Str. W. G. Rury, Apothefer, 285 Rufh Str.

6. G. Prieminati. Unothefer, Solfteh Gir. unt Lincoln Pharmach, Abothele. Bincoln und Sul-

&. F. Rrueger, Apothefer, Ede Cipbourn unb Rule 2. Geifpit, 757 9. Salfteb Str. Bieland Pharmach, Rorth Ave. 11. Wieland Str. 21. 19. Reis, 311 @ Rorth Abe.

M. Martens & Co., Apotheter, 239 R. State Str., und Dagood und Centre Str. 5. Ripte, Apothefer, 80 Bebfter Abe. Berman Gry, Apothefer, Centre und Sarrabee Str.

M. G. Lunning, Apotheter, Larrabee und Blad. hawt Str. Robert Bogelfang, Apothefer, Danton und Clay

### henry Shaller, Apotheter, 424 Bincoln Abe. Beftfeite:

3. 3. Sichtenberger, Apothefer, 833 Dillmaufer Ave., Ede Division Str. 2. Wolteredorf, Abotheter, 171 Blue Island Abe. B. Bavra, 620 Center Abe., Gde 19. Gtr

Senry Coroder, Apothefer, 453 Milmantee Abe., Ede Chicago Abe. Otto S. Saller, Apothefer, Ede Milmaufee und Otto 3. Sartwig, Apothefer, 1570 Milmaufee Abe.

29m. Chulte, Apotheter, 913 2B. Rorth Mbe. Mudolph Ctangone, Apotheler, 841 2B. Divifion Str., Ede Bafhtenam Abe. G. B. Rlintowftrom, Apothefer, 477 2B. Dibifion

M. Rafgiger, Apothefer, Ede 28. Dibifion unb G. Behrens, Apotheter, 800 und 802 G. Galfteb Str. Gde Canalport Mpe. 3. 3. Chimet, Apotheter, 547 Blue Island Abe.,

Gefe 18. Str. May Beibenreid, Apotheter, 800 WD. 21. Str., Gde bne Abe. Emil Fifchel, Apotheter, 631 Centre Mbe., Ede 19.

M. Jentid, Apothefer, Ede 12 Str. und Ogben

3. R. Bahlteid, Apotheter, Dilwaufee u. Genter 3. Q. Xelowsty, Milwaufee Abe. u. Roble Str. F. J. Berger, Apothefer, 1488 Milmaufee Abe. C. J. Rasbaum, Apothefer, 361 Blue Island Av.

&. Pint. Apothefer, 21, und Bauling Str. F. Brede, Apothefer, 363 2B. Chicago Abe., Gde 6. F. Gloner, Apotheter, 1061-1063 Milmaufee MDe. Jojenhans, Apothefer, Afhland u. Rorth Ane 2. Rühlhan, Apothefer, Rorth u. Weftern Abes. Biebel, Abothefer, Chicago Abe, u. Baulina St.

Bolginger & Co., Apotheter, 204 2B. Dabifon IR. Gen. Apotheter, Gde Abams und Cangamon Str. R. B. Bachelle, Apothefer, Tahlor u. Paulina Gir.

dolph Str. R. Georges, 1107 29. Chicago Abe. Beld & Co., Galfteb und harrifon Str. 2. F. Melich, 748 W. Chicago Abe. F. Comeling & Co., Apothete, 952 Dillmaute

Rrembe & Co., Apothefer, Galfteb unb Ran-

2. Cowart, Apotheter, 660 R. Weftern Abe. Güdfeite: Otto Colhan, Apotheter, Ede 22. Str. und Archer

Torften Lind, Apothefer, 1223 R. Weftern Abe.

6. Rampman, Apotheter, Ede 25. u. Paulina Gtr. 28. 2. Forfithe, Apothefer, 3100 State Str. 3. R. Forbrid, Apotheter, 629 31. Str. Rudolph B. Braun, Apothefer, 3100 Ben Mpe., Gde 31. Str.

3. Bienede, Apotheter, Ede Mentworth Abe. unb

Gde Deering Str. F. Masquelet, Apothefer, Rorboft-Gde 35. unb Bouis Jungt, Apotheter, 5100 Afhiand Abe. M. J. Rettering, Apotheter, M. und haifteb Ste.

5. G. Rrengler, Apotheter, 2614 Cottage Grobe . B. Ritter, Apothefer, 44. unb Galfteb Str 3. M. Farnsworth & Co., Apotheter, 48. und 29. 2. Mbame, 5400 G. Balfteb Str.

Ballace Ct. Pharmach, 32 und Ballace Str. Robert Riedling, 6409 G. Man Str. Chas. Cunradi, Apotheter, 3815 Arder Mbe. 6. Grund, Apotheter, Ede 35. Gtr. unb Arder Abe. Geo. Barwig, Apothefer, 37. und Salfted Str. 6. M. Sandtmann, 564 G. Salfted Str.

6. Burawath, Apothefer, 48. und Loomis Str. Fred. Reubert, 36. und Salfted Str. Scott & Jungt, Abothefer, 47. und State Str. 3no Balentin, 3065 Bonfield Abe. Late Biem:

Geo. Suber, Abothefer, 723 Sheffielb Mbe.

&. St. Dobt, Bel Lincoln Abe. Chas. Dirid, Apotheter, 303 Belmont Abe. R. Brown, Apotheter. 1985 R. Afhland Abe. Rag Edulg, Apothefer, Lincoln und Geminary

28m. Perlau, Apotheter, Roscoe und Sheffielb Abe.

### M. 3. Gerbes, Glart und Belmont Abe. 3. 2. Mbt. Apothefer. 722 Lincoln Abe. M. Gorges, Belmont und Lincoln Mite. Guftab Bendt, 955 Lincoln Abe.

Brieftaften. Eh. Fanta. - Richt ju gebranchen. Dang-ript fieht jur Berfügung. g. R. G. — Die gundefänger entfolten ihre Thatigetit in den Stroben der Erobt vom 1. Juni an bis jum 1. September. Die Bribe von Jigarrens ftummeln, welche in Waffer eingeweicht wurden, fols len ein gutet Mittel für den von Ihnen angegebenen Joed fein.

## Bett = Sedern.

Chas. Emmerich & Co., Beim Einfauf von Febern außerhalb unferes Saufes bitten wir auf die Marte C. E. & Co. ju achten, welche bie von uns kommenden Sadden tragen. bofbw

## Gifenbahn-gahrplane.

Juinois Central-Gifenbahn. Alle durchglereben Jige verlaffen ben Central Bahr-hof, 12. Sir. und Part Row. Die Jüge nach bem Süden fonnen ebenfalls an ber 22. Str. 38. Str. und hobe Part-Station bestiegen werben. Stabt-Lides-Office: 194 Clark Str. und Auditorium-Gotel. Jüge Might für und Auditorium-Gotel. and does patrestation beliegen werden in details and the continuity of the continuit

Burlington: Linie. Salesburg und Sireator
Rochord und Horcetelus
Boale Huntle, Jumoss 11. Jowa
Berber und San Francisco.
Rochelle und Rochord.
Roch Holls und Sierlung
Omada. Council Bluffs. Denber.
Teabrood und bie Black Hills.
Racias Citt, St. Jolehn Richind
Oannibal. Calbefton & Texas.
St. Paul und Binneapolis
Sireator und Mendota
Sit. Baul und Runneapolis
Sit. Baul und Runneapolis St. Baul und Minneapolis ... \* 9.10 N \* 9.00 N Ranfas City. St. Joseph u. Atchinson 10.00 N \* 4.25 N Dwaha, Lincolu und Denber. ... \*11.00 N \* 6.45 N \*Täglich. †Täglich, ausgenommen Conntags.

Baltimore & Ohlo. Bahnhofe: Grand Central Paffagier-Station; Office: 193 Clark Str. Reine extra Jahrbreife verlangt auf-den B. & D. Limited Bugen. Reine extra Habriveile verlangt aufden 3. A. Lennited Zügen. Wolahet Ankunkt Boral ... + 6.05 B + 6.40 K New Pork und Walhington Beltis buled Limited. ... \*10.15 B \* 9.40 K Hittsburg Limited. ... \*10.15 B \* 9.40 K Hittsburg Limited. ... \*2.00 K \* 7.40 K Walferton Accomodation. ... \*5.25 K \* 9.45 K Columbus und Wheeling Sipres. \*6.25 K \* 7.20 B Kew York. Walhington. Hittsburg und Cleveland Beltiduled Limited. \*6.25 K \* 11.55 B \* Täglich. + Ausgenommen Conntags.



CHIGAGO & ALTSN-UNION PASSENGES STATION,
Canal Street, between Manison and Adams Sta.
Tricket Office, 198 South Clark Street.
Pacific Vestibules Express.
Laws Arrive.
Essand Country Standay.
Laws Arrive.
Standay Oneway Vestibules Limited
Standay Oneway Vestibules Country
Standay Oneway Vestibules
Standay Vestibules
Standay Oneway Vestibules
Standay Oneway Vestibules
Standay Oneway Vestibules
Standay Oneway Vestibules
Standay Vestibules
Standay Oneway Vestibules
Standay Oneway Vestibules
Standay Oneway Vestibules
Standay Oneway Vestibules
Standay Vestibules
Standay Oneway Vestibules
Standay Onewa MONON ROUTE Sidet-Offices 222 Clart 64 und Auditorians and Auditorian

Chicago & Gaffern Junaus-Aritenum; sickte - Officel: 200 Clart Str., Abitbreum; mb am Paffagier-Depot. Dearborn und Hoff Str. Tagich, † Ausgen. Sonntag, Abfahrt Am Terre Dante und Honsbriffe. † 8,00 B † 6 Danbulle und Lerre Dante Haff. † 12,55 R † 16 Chicago & Rafibolis dimitieb.... \* 4,10 R † 18 Terre Dante und Commission... \* 11,22 R \* 1

## Bertrummert!

Ein furchtbares Eisenbahnunglück verursacht durch verbrecherische Nachlässigfeit eines Weichenstellers. Gücklicherweise war es tein Valsagierug, sondern zwei Frankzigse. Der Schaden mirb don den Gisenbahngesellichasten auf über \$150,000 geschätzt, da deibe Züge mit werthvollen Gütern beladen waren. Mit Lept. stürzten zwei Weitern beladen waren. Mit Lept. stürzten zwei Gütern den den einer der dienbahnen dom einem Bahndamn dom über 40 Fuß herad, und die beitern der worden, sowie 30 Wagen wurden vollständig zerschuettert. Menschenlegen gingen nigt versorer, aber Waaren im Werthe von Tausenden von Dollars, für den Westen beständt, wurden, der besteht der Besteht der Weiter der

verlande.

beischäbigt.
Feine Winter-Anzüge und Ueberzieber für Männer, im Werthe von \$90,000, ausschließlich für Stadtkundichaft gemacht, befinden sich unter den Consignationen und wie find so gindlich gewert, sie von den Eisenbahngeiellschaften gegen Baar zu-weniger als 25c am Dollar zu erstehen. Anfangend

Freitag, den 5. Ottober, Buntt 8 Uhr Morgens, eröffnen wir ben großen Spottpreis- und Schlender-vertauf von Männerkleidern im Berthe von \$90,000, der jemals in der Geschichte des Kleider-Geschäfts

det feinde in der Gefangte ins actione Gefanft ausder-kauft werben. Es handelt sich nicht um die Frage, ab Ihr diesen beitrourbigen Berkauf beiwohnen könnt, sondern darum, od Ihr es End wirflich lei-ften könnt, davon weg zu bleiden. Lefet zeden Posten sorg fältig.

Refei jeden Woften for gfältig.

Befei jeden Wosten for gfältig.

Befei jeden Wosten for gfältig.

Beiner-Anjüge für Männer.

365 Männer wostene Sade und Frod-Anjüge zu L.58. werth 1825. Diese Anzüge sind aus sarten Stoffen gemacht, nach neuester Mode, in Sade und Frod-Jacons, in hellen und dunkten Jarden, gut werth 1825. doer Seid zurückstatet. Diese Anzüge könnt Ihr vier Tage sür indipiniziung zu daus bedalten und wenn nicht vosstänzung zu daus bedalten und wenn micht vosstänzung zu daus bedalten und wenn micht vosstänzung zu daus bedalten und wenn micht vosstänzung zu daus ebedien und wenn micht vosstänzung zu daus bedalten und wenn micht vosstänzung zu daus krieß.

760 ganzwollene Männer Anzüge, Sads und Frods, Cheviots und buntle Cashweres, zu I.485, werth 186.50, oder Geld zurückerstatet. Wir haben sie in einsach und doppelknöhigen Sads, Frods und Entawaps. Die Waaren sind nach neueltem Schnitt und haben die Schneiberwerflächte noch keine 30 Tage verlassen. Die Müster wie Haoms zu find frisch zu gewechte nach gestältige zu 1805, werth 255, und 1300 hüsse kingte zu 1805, werth 255, und 1300 hüsse kingte zu 1805, werth \$30 und \$35, don importirten Siossen gemacht, mit Seide und Satin ausgestattem Huster; wir haben sie innen langen Kegent Frods und Brince Alberts Wöde und Weisen.

Binter:lebergieher für Ranner.

Binker-Ueberzieher für Männer zu 
\$2.85, werth siezof ober Gelb gurückerfaitet. Ju 
jeder Zeit mährend diese Verkaufs könnt Irviesen Ueberlieber purüddringen, wenn nicht zufriedenstellend nach Beschingung im Hause, und 
wir wollen Enge feier Gelb gurückeben ohne 
Rücksicht auf die eigentliche Ursache. Und 
Kücksich auf die eigentliche Ursache. Der 
Gere ab die 24. gu d. 85. werth \$16.50. 
2250 hibliche Dreh-Ueberzieher zu \$9.25, werth \$25. 
Mir haben biele Waaren in Vider. Schichtlas, Montagnack, Kerleh, Reltons, Chebioth und 
Jriff Hrige. Die Mode dieser Röde ist die 
neueste, einsache und boddelknöpsige, lang gejanitiene Köde und die berühnten Poole Coats.

Elegante Männer-Sesen. Elegante Manner-Sofen.

2890 elegante Dofen au 98c, werth \$4.50. 6318 gangwollene Dofen für Manner au \$1.87, werth \$6.00 und \$7.00. 2815 Cuftom-Gofen für Manner au \$2.45. werth \$8. Manner:Dute. 200 Dutenb hubide Gerbft-Bute, in Derbys und Feboras, wie Anor, Dunlab u. Youman Blods,

gu Be, werth \$4.00 und \$5.00. hting Rappen für Männer zu 23c, werth \$1.00. Ranner:Musftattungswaaren. Winter-Untergeug fir Manner zu 37c. werth \$1.00. Reinwollenes Unterzeug f. Männer zu 69c. with \$2. Weitsteinen Henben für Manner zu 27c. werth \$1.00. Beinene Argen für Männer zu 42c. werth \$1.00. Weinene Manschaften für Männer zu 8c, werth \$1.00. Wänner-Soden zu 6c. Hofeltsbemben für Männer zu 12c. werth \$1.00. Wänner-Soden zu 6c. Hofeltsbemben für Männer zu 12c. werth \$1.00. Unter Soden zu 6c. Hofeltsbemben für Männer zu 12c. werth \$1.00. Unter Soden zu 6c. Hofeltsbemben für Männer zu 12c. werth \$1.00. Unter Soden zu 6c. Hofeltsbemben für Männer zu 16c, werth 60c u. 15c. Und faufend andere Bargains, zu zahlreich zum Erwähner sie ein Weiner der Soden zu 500.

währen. enft, daß ist kein Feuer- oder Schwindelberkan fondern alle Waaren find unter Saxantie gena so wie beichrieben oder Seld wird zurückerstattet

Rommt zeitig und bermeibet ben Andr Diefer Berkauf dauert fo lange, bis alle Ba abgefest find, und ist jeht im Gange.

## **HE PROGRESS**

262 und 264 STATE STR. Offen bis 9 Uhr jeden Abenb.

Bu vermiethen Abendpost - Aebäude,

## 203 Fifth Abe., 3mei ungelheille Slockwerke,

70x23, mit Dampsbeizung und Fahrstuhl, sehr geeignet für Musterlager ober leichte Fasbritation. Die Anlage für elektrische Bestriebstraft, billiger als Dampstraft, ift im Gebaube. Miethe ebenfo billig wie auf ber Beft= ober Rorbieite. Rabere Austunft er

Cefel die Sonnlagsbeilage der

**ABENDPOST** 

theilt in ber Difice ber Abendpoft.

### Shocking.

Bu ben unwahrscheinlichften Buhmenfiguren gehort bie alte Zante aus ber Rleinftadt, Die ber Refibeng ihren erften Befuch abstattet und fich über bie Sünbhaftigfeit berfelben nicht genug entsehen fann. Man lacht wohl über ihre tomischen Meußerungen, aber man fagt fich auch, tag ber Dichter einen verbrauchten Charatter forigelaffen hatte, wenn er mehr Erfindungsgabe befage. Doch bie Berfaffer ber mehr ober weniger traurigen Luftspiele find in diesen Tagen glänzend gerechtfertigt worden. Die Provingtante lebt nicht nur, fonbern fie lebt fogar in ber un= mittelbaren Nachbarschaft von Chi= cago, wo man fie boch am wenigsten bermuthen würbe. Und ihre Naibetät ilberfteigt Alles, mas felbft ein Berliner Boffenfabritant feinem Bublitum bor= gufeten gewagt hat. Gie beschräntt fich nicht barauf, mit ihrer feligmachenben Ginfalt bie ungezogenen Stabtverwandten zu erheitern, fonbern fie labet gu ihren Borftellungen bie Berichter= Statter ber Breffe ein und mertt es nicht einmal, baß fich eine gange Millionen= ftabt bot Lachen bie Geiten halt.

Mrs. hagans und Mrs. 3immer= man - fprich Simmerman - finb zwei ältliche und überaus würdige Da= men, bie in ihrem gangen Leben noch tein Theater betreten haben. Da fie aber bon bem Temperengverein Chriftlicher Frauen als Ausschuß ernannt worben waren, um über bie unfittlichen Schauftellungen ber Weltausstellungs= Stadt Bericht gu erftatten, fo gingen fie gleich in ein Tingeltangel. Gie wollten fogar in bie Gallerie einbrin= gen, obwohl ihnen bedeutet wurde, bag bie oberen Räume fich für "Labies" nicht eigneten. "Wo unfere Manner, Brüber und Sohne hingehen können" riefen sie aus, "ba sind wir am Ende auch am Plate." Indessen mußten sie sich barauf beschränken, von ihren Sperrs figen aus bie Borgange auf ber Bubne au beobachten, und mas fie ba faben, war fo shocking, daß sie einzelne Stellen ihres Berichts aus Rudficht auf bas Schamgefühl ber anwesenben Reporter nicht verlefen gu burfen

Denn - fo unglaublich es flingt ba oben traten neun Frauenzimmer in Tricots auf. Damit nicht genug, waren die Tricots auch noch fleischfar= ben, fobag bie entfesten Buschauerin= nen anfänglich glaubten, die Beine ber Tängerinnen waren gang unbefleibet. m Uebrigen waren Lettere gang an= hnen offen= bar barum zu thun, bie Leibenschaft ber Manner zu entflammen, bie augen= cheinlich gerade au biefem Zwede er= dienen waren. "Es ift uns gang un= begreiflich", fchließt ber Bericht, "wie ein junger Mann einen folden Blak beluchen kann, ohne in feiner fittlichen Matur eine Bunbe gu erhalten, Die, wenn fie überhaupt jemals beilt, eine unverwischbare Rarbe hinterlaffen muß. Gar mancher junge Mann führt ameifellos feinen Untergang und ben Beginn feiner Laufbahn ber Schanbe auf folde Blate gutud."

Es ware ben Tanten bom Lanbe au rathen, mabrenb ber Opernfaifon für thre Studienzwede auch einmal bas Auditorium zu befuchen. Dort werben fie auf ber Bubne ebenfalls Tangerin= nen in fleischfarbigen Tricots finben, und in ben Logen Die vornehmften Da= men ber feinften Chicagoer Gefellichaft in Diamantenbefaten Rleibern, bie mehr berrathen, als berhüllen. Gin altes Rouplet aber ichlieft mit bem Rebr= teim: "Und ob ein Stud unten fehlt, pber oben, bas ift boch fcblieglich gang

## Weldherren für bie Rieberlage.

Mit bemalusichuffe, ber ihren Wahlfellogug leiten foll, haben die Demotraten von Obio besonderes Glüd. Diefes Komite, an beffen Spipe ber Sohn bes alten Thurman steht, hat soeben ei= ven Aufruf erlassen, in welchem bie Demotraten aufgefordert werden, alle anberen Fragen fallen gu laffen umb nur noch für Die Gitber-Freiprägung einjutreten. Mit anberen Worten beift bas, daß bie bemotratische Partei sich ouflosen und mit ben Poputiften verfichmelgen foll.

Was auf vier bis funf Drudfpalten gur Begrundung biefer mertwürdigen kumuthung gesagt wird, ist das blöd= migste Gewäsch, mit bem je ein bentfähiges Bolt beleibigt worben ift. Erft wird jugegeben, baß "ber Werth bes Gelbes felbft beftimmt wird burch feine Toufd- ober Rauftraft über (!) anbere Baaren." Gleich barauf aber folgt bie Behauptung, ber Werth bes Gelbes berube einzig und allein auf bem Regierungsstempel. Der Schafstopf, ber bas geschrieben hat, follte nur einmal ein Iwanzigbollar-Goloftiid einschmelen und nachher gum erften beften Jufier tragen. Bielleicht wird er bann bie Entbedung machen, bag ber Werth Sofoftudes von feinem Bragungspel gang unabhängig ift. Wenn er ober basfelbe Experiment mit einem ilberbollar macht, so wird er für ben efdmolgenen Klumpen höchstens 50 Cents erhalten und es wird ihm bebeutet werben, bag ber Silberbollar nur beshalb zu feinem Rennwerthe an-

gegen Golb umgutaufchen. 3m Uebrigen enthält bas eigenthums liche Schriftstild nicht weniger, als 16 breifte Lügen. Go wird gefagt, bor bem Jahre 1878 hätten bie Ber. Staaten bie Doppelmährung gehabt, währenb toch bie Bland Dollars bie erften maren, die feit mehr als fünfzig Jahren geprägt wurben. Angefichts ber nachweisbaren Thatsache, daß bie Löhne auch bem Goldwerthe nach geftiegen find, ertlärt Thurman, im Bergleiche mit bem Golde fei MIles billiger ge= worben. Ferner behauptet er, in ben Silberlandern habe fich bie Rauftraft bes Sifberbollars gar nicht beranbert, obwohl Jebermann weiß, daß Merito in ber größten Berlegenheit ift unb Indien feine Pragungsftätten fcbliegen mußte, weil ber Gilberbollar nabegu bie Salfte feiner Rauftraft eingebußt

Mit ben Freiprägungs-Rarren fann man fich ebenfo wenig herumftreiten, wie mit ben Probibitionisten. Sie fümmern fich weber um bie Thatfachen, noch um die Dentgefege, fonbern bleiben trot aller Biberlegungen babei. baß ihr Beilmittel bie Welt bon allen Uebeln befreien würde. Es ift aber unverzeihlich, daß die Demokraten in Dhio biefen Crants verantwortliche Stellungen anbertraut haben. Die Folgen biefer Thorheit werben fich November fühlbar machen.

### Beftandige Bricgsfurcht.

Die Raltblütigfeit ift ben Englan= bern noch von Riemandem abgefpros den worben. Ramentlich im Bergleich mit ihren leicht erreabaren Rachbarn jenseits bes Ranals find fie bie reinen Stodfische. Auch fehlt es ihnen gewiß nicht an Gelbftbewußtfein, benn fie bilden fich ein, daß fie es mit jedem Wolfe ber Erbe aufnehmen tonnen. Trobbem genügte bie Nachricht, bag bas britische Rabinet eine außergewöhnliche Sigung abhalten wolle, um in gang Großbritannien eine fieber= hafte Aufregung hervorgerufen. Die magbollften Blatter hielten es für an= gezeigt, an ben "Ernft ber Sachlage" gu mahnen und barauf bingumeifen, bag Die Frangofen mit ber britifchen Bebulb lange genug gefpielt hatten. Gie follten fich nicht einbilden, weil Eng= land in hinterindien nachgegeben habe, werbe es fich fortan auf ber Rafe her umtangen laffen. Schon am nächften Tage aber ftellte es fich heraus, bag zwischen ber britischen und ber fran= göfischen Regierung augenblidlich gar teine Berftimmung berricht und an ei= nen Rrieg zwischen ben beiben Ländern nicht gu benten ift.

Diefe emigen Rriegsbeflirchtungen, bie trop aller Friedensberficherungen ber Regierungen bei bem geringfügig= ften Unlaft zum Borichein fommen. find tennzeichnenb für bie Stimmung ber europäischen Bolter. Lettere ber= mogen nun einmal nicht zu glauben, baß bie Rriegsrüftungen immer nur um bes lieben Friedens willen ber= ftartt werben. Denn man legt boch nicht boppelte Schlöffer an alle Thuren, obwohl man einen Ginbruch für nahezu unmöglich halt und nur "auf alle Falle" die Borficht nicht außer Au= ftanbig angezogen, aber - fie ichwent- gen laffen will. Wie eine Nation fich. ten ihre Beine in einer außerordentlich | verhalt, Die wirklich nicht an Rrieg bentt, zeigt am beften bas Beifpiel ber Ber. Staaten. hierzulande wird ja auch dabon gerebet, baß bie Ruftenfe= ftungen in befferem Ruftanbe fein foll= ten und bie Berftartung ber Flotte nichts ichaben fonnte. Ueber "afabemifche" Erörterungen unferes "wehrlo= fen" Zuftanbes geht man aber nicht hinaus. Thatsächlich fühlt man sich vollständig ficher und will fich ben Ropf nicht über Unwahrscheinlichkeiten

gerbrechen. Die Guropäer bagegen wiffen aus Erfahrung, wie schnell sich mitunter aus einem unscheinbaren Wölfchen ein furchtbares Gewitter entwideln fann. Deshalb haben fie nie bas Gefühl ber Rube und Behaglichteit. Wenn fich in Europa felbit ichlechterbings feine "Streitfragen" aufwerfen laffen, fo gibt es in Afien und Afrita immer "Bündftoff" genug. 3mar bermag fein Menfch einzusehen, warum bie Ruffen ihre Grenge noch weiter porichieben, und bie Frangofen "Rolonien" haben wollen, bie nichts einbringen und nur Gelb und Blut toften. Much ift noch nie bie Frage beantwortet worben, welchen greifbaren Bortheil bie Eng= länber aus ihrer "Weltherrichaft" gie= hen, ba ja boch jebes "Rronland" feine eigenen Bougefege macht unb feine Steuerertrage für fich felbft vermenbet. Deffenungeachtet aber halt jebe biefer Mächte bie Sand fortwährend am Schwertinauf, und aus ben häufigen

Rempeleien durfte über furg ober lang boch ein ernfthafter Sanbel entfteben. Wann biefe Spannung fich lofen wirb, magt fein Geber gu prophezeien. Daß fie aber ber Fluch Guropas ift,

## Edulunterricht in Japan.

wird allgemein jugeftanben.

Der 20. Jahresbericht bes japanischen Erziehungsminifters für 1892, ber im Juni in Totio gebrudt murbe, enthält höchst interessante Daten über Die Ent= widelung bes Ergiehungewefens in bem oftafiatifchen Infelreiche. Bei einer Gesammibevölferung von 41,696,847 Röpfen befitt Japan 7,356,724 Rin-ber in ichalpflichtigem Alter, und bon biefen Rinbern wurden im Jahre 1892 55.14 Prozent bes Schulunterrichtes theilhaftig. Bon ben jest bie Schulen befuchenben Rinbern werben nach bem Berichte mahricheinlich 3,076,324 ben gangen Schulturfus butchmachen, mahrend 4,056,262 in ben legten Jahren rolle Rolfsichulbilbung genoffen.

Bezüglich ber Erziehung ber weibliden Jugend ift tein großer Fortichritt zu bemerten, wie auch bie Frauen nur in geringem Mage zum Lehrfache berangezogen werben. In biefem Sinne fceinen entschieben europäische Anfichtet werben, daß ber Silberbollar ten vorherrschend zu sein. In den 19 fahren in Folge der steien und rapiden ben angesührten Bermert auf ver Resemble in Beilern. Bewegungen ihrer Maschinerie, der verkseite eines jeden Depeschensormus waris und Lars, dem zufolge die Gesellschaft für the Ional Lars, dem zufolge die Gesellschaft für the Ional Lars, dem zufolge die Gesellschaft für

bereit ift, ihn auf Berlangen jeberzeit | len boberen Grabes unterrichten 62,555 Lehrer und nur 4267 Lehrerinnen Die 2,298,311 männlichen und 987,391 weiblichen Zöglinge. Dasselbe Berhaltniß herrscht in ben Elementarschulen. Unter ben als Lehrer thätigen Muslanbern gibt es 132 Ameritaner, 67 Englander, 30 Frangofen, 16 Deut= fce, 3 Ruffen, 3 Staliener und 1 Chinefen, insgesammt 254. Durch bie Armubb ibrer Ellern murben 497.000 Anaben und 1,086,000 Mabchen bom Schulbefuch ferngehalten, während im Jahre 1892 91,000 Anaben und 160,= 000 Mädchen frankheitshalber ben Schulen fern blieben. Das Stubium frember Sprachen ift in ben legten Jahren gurudgegangen. Das ericheint auf fallend, wird aber ertlärt burch bie Rothwenbigfeit, ber eigenen Sprache in ben Schulen bie größte Aufmert= famteit zu schenken, eine Rothwendig= feit, die fich einftellte infolge ber gewaltigen Bunahme, bie ber Wortschat ber japanischen Sprache bon Jahr gu Sahr zu berzeichnen bat. Fortwährend werben neue Wörter geschaffen, Die moberne Ginrichtungen und wiffenschaftliche Ibeen bezeichnen follen. Die faiferliche Universität und bie technischen Schulen, Die fich befonderer Pflege er= freuen und beren Bahl überrafchend fchnell gunimmt, befigen eine ausgezeichnete Leitung und verdienten wohl eine eingehenbere Besprechung, als ihnen gewidmet werden fann. Much bie Mufitafabemie in Totio fteht in traftiger Blüthe, bagegen machen bie Schu-Ien für Blinde und Taubstumme nur

langfame Fortschritte. Der gange Bericht ift in hohem Grabe bezeichnend fiir ben ftetigen und gebiegenen Fotrschritt ber Nation feit bem Jahre 1868, in bem fie in bas mober= ne Leben eintrat, und läßt bie Bufunft Japans im gunftigften Lichte erfcheinen. Welch' großen Werth bie 3apaner auf bie Rinberergiehung legen, tann man aus ber Gefdichte bes grogen Erbbebens bon 1891 erfeben, in bem fo biele Taufende Bohn= und Schulhaufer gerftort murben. Che man jum Wieberaufbau ber Bohnhäufer dritt, errichtete man vielerorts tem= porare Schulhaufer, bamit ber Unterricht ber Rinder möglichst schnell wieber aufgenominen werden tonne, und biefe temporaren Schulhaufer wurden fpater burch erdbebenfichere Gebäube erfest.

## Fabrit-Infpettion.

Muf ber achten Nationalberfammlung ber Fabritinfpettoren, welche leb= te Boche in Philadelphia ftattfand, wurde hervorgehoben, daß die erste Ronvention berfelben ebenfalls in ber Unabhängigfeitshalle ftattgefunden ha= be. Damals gab es nur in fünf Ctaa= ten ber Union Fabrifinfpettoren, namlich in Maffachusetts, Rem Berfen, Dhio, Wisconfin und New Yort. Rur vier bavon waren in jener ersten Ron= bention vertreten.

Die Gefete, welche biefen Infpettio nen gu Grunde liegen, maren aber febr unvolltommen, und die Bahl ber Infpettoren mar febr flein. Die erite Ronvention und bie fpater barauf foigenden haben fehr viel gur Berbefferung biefer Gefebe beigetragn. - Muf ber zweiten Konvention zu Bofton ma= ren ichon acht Staaten bertreten; jebes Jahr flieg diefe Bahl, und auf ber fiebenten im borigen Sahr gu Chicago waren 14 Staaten repräsentirt, welche 110 Fabrit-Inspettoren besigen, mobon 21 Frauen find. In berichiebenen Staaten werben Gefete berathen, um bafelbft ebenfalls folche Infpettionen einguführen.

Geit ber borigen Ronvention haben auch fcon brei weitere Staaten folche Gefete erhalten, nämlich Rhobe 38: land, Michigan und Indiana. Solche Gesetze bestehen jest in 15 Staaten ber Union und in zwei Provingen Canabas, bie ebenfalls gu bem interna= tionalen Fabrit = Inspettoren = Berein gehören.

Die Bahl ber Inspettoren beträgt in Maffadjufetts 26 (babon 2 Frauen); Rem Dort 26 (babon 13 Frauen); Rem Berfen 6; Dhio 13; Bennfylvanien 13 (bavon 8 Frauen); Minois 12 (babon 7 Frauen); Minnefota 3; Maine 1; Connecticut 1; Tenneffee 1; Rhobe Jeland 2 (1 Mann und 1 Frau); Miffouri 1; Ranfas 1; Min= nefota 1: Michigan 3; Indiana 1. Quebec und Ontario je einer.

Unter ben 50 Delegaten waren am ftartften vertreten Bennfplvanien mit feinen 5 Infpettoren gu Philabelphia, und 7 aus bem Staat - und Obio mit 12, Rem Jerfen mit 5 und Rem

Bon ben gehaltenen Bortragen führ: te ber bon herrn henry Splaine bon Maffachufetts zu einiger Debatte über feine Forderung, bag ein Fabrit-Infrettor weber als Bartei an politifcen, noch an Arbeits=Agitationen Theil nehmen burfe, mabrend er im Umte ift. Unparteilichfeit allein mache es ibm möglich, mit Erfolg gu wirfen im Intereffe ber Arbeiter, ohne bas ber Arbeitgeber au berlegen, welche fich nur alsbann ber Inspettion gunftig erweis fen merben.

Der Staats-Fabritinfpettor Batchorn bon Bennfplvanien berlas unter bem Titel "Gefährliche Arbeiten" eine interessante Abhandlung, welche sich mit solchen Arbeiten befaßte, Die als befonders gefährlich für Leib, Leben und Gefundheit betrachtet werben. 21lerbings gibt es auch anbere Arbeiten, als Fabrit-Arbeiten, welche unter biefe Rategorie fallen. Aber bloß bezüglich ber Fabrit-Arbeiten muß bie Gifen-Urbeit als die gefahrvollste betrachtet werben, und follte baber bei jedem Zweig berfelben Die größte Borficht herrichen. Die Geschäfts-Entwicklung hat ben Glebator gum Aufgieben bon Laften unentbehrlich gemacht, woraus biele Unfalle hervorgeben. Bennsploanien hat leiber fehr viele berartige zu be-

Auch die Webe-Industrie ist voll Ge-

bes fortwährenben permirrenben garms. Reine Fabrit ift gefahrfrei. Dampftraft berwendet wirb, broht Ge= fahr nach allen Richtungen und ift bie größte Betriebsvorficht verlangt. Je enger bie Arbeitsräume, befto gefahr= licher, aber auch besto gesundheits=zer= ftorenber gufolge Ginathmens einer berpeffeten Luft.

Gine möglichft reine Atmofphare, berschafft burch gute Bentilation, ift bie unerlägliche Bedingung, um bie Arbeiter bor ichnellerem ober langfa= mem Sinfiechen gu bewahren, wenn fie auch fonft bor Mafchinen-Gefahren ficher find. Um fo nothwendiger ift eine folche Bentilation, wenn Die Stoffe ber Fabritation etwa fcabliche Dunfte berbreiten.

### Die Epradenfrage in Belgien.

Auf Grund bes Artifels 23 ber belgifden Berfaffung ift "ber Gebrauch ber in Belgien üblichen Sprachen fafultativ"; es ift fomit jedem überlaffen, fich ber frangofischen ober blamischen Sprache gu bedienen und hierin nach feinem Gutbunten gu verfahren. Bis= her ift biefe Sprachenfrage bon ben gefengebenden Körperschaften fern ge= blieben. Obwohl einzelne flanbrifche Deputirte um bes Grundfages willen in ber Repräfentantenfammer ben bor= gefchriebenen Gib in plamifcher Spra= che leisteten, ist sonft niemals im Ge= nate und in ber Reprafentantentam= mer plamifch gefprochen worben; alle Berhandlungen werden in frangofischer Sprache geführt. Bon ber neuen parlamentarischen Tagung, also im No= bember b. 3. ab wird hierin ein Ban= bel eintreten; man wird auch blamifch in ben Rammern fprechen. Alle in ben letten Monaten ftattgebabten plamis ichen Landtage, Rongreffe und Ber= fammlungen haben einmuthig gefor bert, bag bie Bolfsvertreter ber bla= mifchen Landestheile auch im Barla= mente fich ber blämischen Sprache be= bienen und mehrere Deputirte, beren Wahl gesichert ift, haben sich ausbrück= lich verpflichtet, biefer Forberung nach= gutommen. Die in Untwerpen für bie Deputirtenwahl bon ber tatholischen Partei auf's Reue aufgestellten bishe= rigen fleritalen Deputirten und Gena= toren haben in ber jungften Berfamm= lung bes "Neberduitsche Bond" es fei= erlich zugesagt, in ben fünftigen Ram= mern fich ber blämifchen Sprache gu bebienen. Die Blamlanber gebrauchen bamit nur ihr gutes, verfassungsmäßi= ges Recht, und bas wird bon feiner Seite bestritten, aber bie Musiibung biefes Rechtes wird zu großen Umwäl gungen und Migftanben führen. Wie heute bie Sachen liegen - und bas betennen bie leitenben Führer bes bla= mifchen Bolfes felbft offen - fteht eine Thatsache fest: Alle blämischen Boltsbertreter beherrichen bas Frangöfifche und bas Blamifche, aber fein einziger Deputirter ber wallonischen Landestheile ift bes Blämischen ernst= haft ober auch nur genügend mächtig, um eine in blamifcher Sprache gehaltene Rebe berfteben gu tonnen. Es werben fomit borweg amtliche, berei= bigte Dollmeticher angestellt werben muffen, wofern nicht bie blamifchen Bolfsbertreter fich bagu hergeben, ihre in blamifcher Sprache gehaltenen Reben in frangofischer Sprache gu wie=

### mern gu michtigen und entscheibenben Erörterungen und Befdluffen ben Un= laß geben. Berantwortlichfeit der Telegras

berholen. Fortab werben 311 Borfi

genden beiber Rammern nur Mitalie:

ber berufen werben fonnen, welche bei=

ber Sprachen boll mächtig find. Nicht

minder muffen fortab bie Stenogra=

phen, die Redatteure bes analytischen

Rammerberichts, bie Suiffiers und

fammtliche Beamten beiber Rammern

beibe Sprachen boll berfteben. Die

"zweisprachigen" parlamentarifchen

Berhandlungen werben eine bebeutenbe

Mehrausgabe im Gefolge haben. Go=

mit wirb bie Sprachenfrage fofort bei

bem Bufammentritte ber neuen Ram=

phen=Gefelicaften. Der "Brootl. Fr. Br." entnehmen wir folgende Diebergabe eines Rechtsftreites, ber für alle Jene, welche im geschäftlichen ober privatom Bertehr fich bes Telegraphen bedienen und ber in gweiter Inftang biefer Tage im Gericht gu Jerfen Cith gum Mustrag gebracht wurde, von großem Intereffe

fein burfte. Es hanbelte fich barum, ob eine Telegraphen=Gefellichaft für irgend einen Schaben, ber aus einer mangelnben Transmiffion einer aufgegebenen De= pefche entstehen mag, verantwortlich gehalten werben fann, tropbem bie Befellschaft bei ber llebernahme bes Kon= tratts, bie Depefche, wie aufgegeben, gu beforbern, bon bornberein bie Berantwortung für etwaige Fehler burch Transmiffion ablebnt. Diefer Borficht bebienen fich befanntlich alle Telegra= phen-Gefellichaften und zwar burch ei= nen Bermert auf ber Reversseile bes Depefchenformulars. 3m borliegenben Falle hatte ein herr Gullivan aus ben Abironbads feiner in Soboten wohnen-

ben Mutter telegraphirt: "I shall write you on Sunday." Die ber Frau in Soboten behanbigte Depesche lautete aber: "I shall want you on Sunday", und bie Frau hatte barauf nichts eiligeres gu thun, als sich sofort aufzumachen, um am Sonntag mit ihrem Sohne in ben Woirondads gufammengutreffen. Unterwegs erfrantte fie, mußte einige Zage lang in einem Sotel in argtlicher Behandlung liegen, turgum hatte in Folge bes Fehlers in ber empfangenen Depefche einen beträchtlichen Schaben. Sie tlagte gegen bie betreffenbe Te-legraphen-Gefellichaft aufSchabloshaltung und bas Diftriftsgericht in Sobo= ten fprach ihr \$150 gu. hiergegen ap-pellitte bie Telegraphen-Gefellicaft an bas obere Gericht in Zersen City, boch bestätigte biefes bas Urtheil ber ersten Inftang. DieAppellation ftugte fich auf

etwaige Fehler in ber Transmiffion ber Depefche jebe Berantwortung ablehnt. Der Richter in Jerfen City aber lehnte biefen Ginwand furger Sand ab und begrundete feine Entscheidung bamit, bag bie Gefellichaft in ber Anstellung bon tiichtigen und zuverläffigen Tele graphisten offenbar nachläffig fei und ilr irgendwelche Schaben, bie aus Fehlern ihrer untiichtigen und unguberläffigen Telegraphiften entiteben mogen. aufzutommen haben. Der Abfenber ber betreffenden Depesche moge ungebilbet und nicht imftande fein, gu lefen, ober bon bem Bermert auf ber Reversfeite bes Formulars feine Renntniß gehabt haben, bas alles enthebe bie Befellicaft aber nicht ber Berantwortung für bie burch bie Transmiffion entitanbenen Fehler in einer richtig aufgegebenen Depefche.

### Rahrungsmittel-Breife in Deutich: land.

Das lette bom faiferlichen ftatifti= ichen Amt herausgegebene Vierteljahis= heft enthält eine vergleichende Ueber= ficht über bie Martipreife bon Getreibe, Startoffeln und Fleisch in Breugen, Banern, Bürttemberg, Baben und Seffen. Es ergibt fich baraus für bas Jahr 1893: Der Roggen war am billigften in Preußen mit 13.5 Mart für 100 Rg.; es folgen Babern mit 14.0, Baten mit 14.7, heffen und Bürttem= berg mit 14.9. Der Beigen ift eben= falls in Preußen am billigsten mit 15.2 Mt. In Bahern, Bürttemberg und heffen steht er auf 16.7, in Baben auf 17.4 Mart. Die Gerfte toftet in Preugen 14.3, in Burttemberg 15.6, in Baben 15.8, in Seffen und Bapern 16.2 Mt. Safer ift am billigften in Bürttemberg mit 15.4 Mt., bann folgen Preugen mit 15.8, Ba= ben mit 16.1, Bagern mit 16.2 und Beffen mit 17.2. Die Rartoffeln tofteten in Breugen 4.55, in Burttem= berg 5.22, in Beffen 5.24, in Baben 5.27 und in Bagern 5.60 Mt. Rino= fleisch wurde in Breufen mit 1.21 Mf. für 1 Rg. berechnet, in Bapern mit 1.24, in Baben mit 1.27, in Seffen mit 1.28 und in Burttemberg mit 1.31 Mt. Das Schweinefleisch toftete in Bagern, Baben und Seffen 1.28, in Breugen 1.32 und in Burttemberg 1.39 Mf. Ralbfleifch war am billig= ften in Bagern mit 1.07 Mt., bann foigen Beffen mit 1.11, Preugen mit 1.14, Baben mit 1.19 und Bürttem= berg mit 1.21. Sammelfleisch toftete in Babern 1, in Bürttemberg 1.10, in Seffen 1.14, in Preugen 1.18 und in

## Tropfen.



## In August Koeniak Samburger Tropfen

Blutfranfheiten, Unverdaulichfeit, Magenleiden, Leberleiden, Hebelfeit, Ropfweh, Dyspepsie, Schwindel. Berbanungsbeichwerben, Magen= und Rierenbeichwerben, Biligie Anfalle.

--- Ebenjo gegen bie----Leiben bes weiblichen Beigledis.

Unftreitig bas befte Mittel. Preis, 50 Cents ober fünf Tlafchen \$2.00; in aller Mothefen gu haben. Für \$5.00 werben amolf Alaiden foftenfrei verfanbt.

## THE CHARLES A. VOGELER CO., Baltimore, Md.

## Zodes-Anzeige.

reinsorn und Bekannten die traurige Nachricht, mein geliebter Mann Angust Grimm 2. Oktober, Radwirtags um 1 Uhr im Alter (7 Jahren und 5 Wonaten janst entschäften ihre Rott am Sonatag, ben 7. ober. Archmittags 1:30 Uhr, vom Trauerhaufe, Larradre Elt., ous nach Graceland. — fa Rt arie Grimm, Sattin, nebft Kindern.

## Todes: Angetge.

Freunden und Bikannten die tranrige Rachricht, daß unsere geliedte Tochter heb mig im Alter von 19 Aufren und 10 Mowaten nach Enpfang bet bei: keam Ereche-Euframente felts im deren entschafen ift. Die Beerdsonung lindet wat Sonnton um bald wei Uhr vom Tranreduie, 464 R. Mood Ett., nuch wei Uhr vom Tranreduie, 464 R. Mood Ett., nuch wei Uhr vom Tranreduie, 464 R. Mood Ett., nuch bitten vie detrillaten hinterbeebren.

Unt on betrillaten hint ber bereie Som ib, Clitern, nebit Kindern.

## Todes-Angeige.

Arennben und Befannten bie traurige Radricht, bag meine liebe Gattin Emilie Grobows ?v nach langem Leiben im Alter bon 49 Jahren, 11 Benaten und 3 Dagen aus 3. Cfrober berichieben ift. Die Beerbigung finnet am Sauftag, ben 6. Oft., bom Trantebaufe, 439 Bairfield Abe, um 10 Uhr, nach Bonifacius fatt. Die trauernden hinterblies

Grant Grabomsta, Gatte. Mrs. Bad, Schmefter.

## Todes-Ungeige.

Freunden und Bekannten hiemmit die traurige Rachricht, daß meine geliedte Gattin Helona Stoll, ged. Bebet, im Alter dan 23 Jahren, 6 Monaten und 10 Tagen nach furzen geiden jekig im Heren entischieft ift. Die Beerdigung findet fant om Sonntag, den 7. Ordober, um 2 Uhr, vom Trauerdaufe, 124 Aneling Str., nach Graceland. Um bille Theimadune bitten:

An gun Tetalt, Satte.
Raroline Beber, Mutter.
Rarl und Eina Stoll, Schwiegereftern. fia Redit Geichwistern und Berwandten.

Frennben und Bekannten die francige Nachricht, bas auser geliebtete Sohn und Bender De inricht Trab b im Mier bon 23 Jahren am Bounerflag, bat Oliobet, mas Angen iheren geberen verben zeigentischlien ift. Die Beroigung sindet foot am Sounttag, ben 7. Oftober, Auchmittagal Illat, wur Eranerbung, 35 dein Blace, nach Grueckand. Im fille Theklundme bitten die francenden Sinterblisbenen:

helmuth und henriette Trapp, Maria Trabb und Rarolie Roy Der, Comftern.

## Halsted St.Clothing House MORRIS & COLDSMITH,

733-737 S. Salfted Str., zwifden 18. & 19. Str.

Man muß nicht nur Unzeigen lefen, fondern auch nachdenfen, ob bas, was darin gefagt ift, mahr fein fann.

Wir fragen, ob es möglich ift, daß Beschäftsleute ihre Waaren halb umfonft ober auch nur mit Derluft bergeben tonnen? Bir tonnen es es nicht und wollen es auch nicht.

denn wir wollen Miemand täuschen, sondern Jedermann reell bedienen.

## Ueberzieher, Männer- und Knaben-Anzüge, Unterzeng, Süle, Müßen und gerren-Ausstaltungs-Aegenstände

gu niedrigen Dreifen anfundigen, fo beißt das, daß

wir die Artifel fo billig verkaufen, wie fie irgend wo verfauft werden, nicht umfonft, nicht halb umsonst. sondern billia!

Alles was bei uns verfauft wird, ift gut und dauerhaft, nach dem neuesten Schnitt und aus dem besten Material angefertigt.

## **Halsted St. Clothing House** MORRIS & COLDSMITH,

733-737 S. Salfted Str., zwifden 18. & 19. Str.



## Kinder-Mänlel.



Moben, einfa: Stoffen und Mifchungen, mit Band und Belg befettes ape, Revere liter Gijefte, Größen 4 bis 14 Sabre-

Nichts für me: niger als \$6.00 morgen an ber State Str.

\$2.75 Mur ungefähr 75 daven da.

jeht Awischenbed New Jort nach Southampton und Lon-bon te. mit ben Schreibampieru "Fürlt Sismard". "Angusta Lic-toria", "Columbia". "Norman-ita", "Caris" u. "New Yort".

nia" "Baris" u. "rormals Extra bistig von Chicago bis Kremen, hamburg, Ant-weryen, Notferdau, Have, Paris 2c. Kaiferlich deutsche Reichspoll, Expedition dreimal wodentlich; Gelbfendungen per Money Order. Wechfel ober per Telegraph.

Un und Berfauf ausländifcher Mungen und Werthpapiere. Ginglehung von Erbidgaften und Corderungen Spezialität.

Vollmachten mit fonfularifden Beglaubigungen nach allen Theilen Deutschlands, Defterreich-Ungarus,
Echweiz, Luremburg u. f. w. prompt beiorgt;
Berfebr in deutsaer, englischer, franzöfischer,
italienischer, franzönischischer, polntiger und
flabifder Eprache. Agenturen für bie American und Red Line City Express ad- u. Güterbeförderung nach allen Weltth REAL ESTATE und LOANS.

Erfter Rlaffe Shpotheten jum Bertauf fiets an Band. ANTON BOENERT Generalagent, 84 La Salle Str.

## großes Schauturnen, - berbunden mit -

Bokaf- und Inftrumental-Rougert,

Chicago Turnbezirts, TATTERSALL, S. State und 16. Str.,

am Fonntag, den 7. Oktober 1894,

Nachmittags 2 Uhr 30 Min. Neber 1000 Turner aller Riaffen, Madden, Damen-und Anabenflaffen, Aftibe und Baren furnen mit. Col. J. B. Parter halt die Feftrebe. Milgem. Gintritt 25c, refervirte Gige 50c. Sum Berfaut bei Roelling & Alappenbach. 102 Rau-bolbh Str.; Freibergs Overnhaus. 180 22. Srr.; Alb. Rofe. 3427 S. galifed Str., in allen Turuhallen und an der Kaffe im "Tatterfall."

## Bayern, heraus! Die Sektion III. des BAYERISCH-AMERIKANI-SCHEN UNTERSTUETZUNGS - VEREINS von Cook County, III., feiert Countag, 7. Oft., bas fest ihrer

Fahnenweihe, berbunden mit Konzert und Ball. – Der Ans marich findet um 2 Uhr Radmittags vom Bereinslo-fal, 375 Larrabee Str., ftatt, wogu recht gablreich eine

Rohlen! Rohlen! Indiana Chestnnt .....

Gendet Auftrage un E. Duttfammer, Schiller Building, 103 Randolph Str. Alle Auftrage merben C.O.D. ausgeführt.

3,Abendyofi", laglide Auflage 39,500. Caterer fur Codjeits-Gefellidaften, Barties & f.

## REPORT OF THE CONDITION

 

 Loans and discounts
 45,071,654,73

 Overdrafts
 20,472,01

 U. S. bonds for circulation
 50,000,00

 Other bonds on hand
 307,160,68

 CASH ASSETS. 

 Cash on hand.
 \$2,056,808.83

 Due from Banks.
 2,510,157.89

 Checks for Clearings.
 362,017.18

 Due from U. S. Treasurer.
 2,250,00

LIABILITIES. Capital Stock paid in .... ....

- 9,208,158.68 DIRECTORS.

J. R. Walsh, WM. BEST, FERD. W. PECK, MAURICE ROSENFELD.

R. WALSH, President,
ANDREW McNALLY, Vice President
F. M. BLOUNT, Cashier,
T. M. JACKSON, Asst. Cashier.

## REPORT OF THE CONDITION CONTINENTAL NATIONAL BANK

Of Chicago: In the State of Illinois At the Close of Business, October 2, 1804

RESOURCES. Loans and discounts ..... \$ 6,573,931.30 

LIABILITIES. Capital stock paid in urplus fund..... ndivided Profits. 9,696,478.78

General Foreign Exchange Business transacted.

Travelers' Circular Letters of Credit issued, available in all parts of the world. JOHN C. BLACK, President. ISAAC N. PERRY, Vice President. IRA P. BOWEN, Ass't Cashier. ALVA V. SHOEMAKER, Ass't Cashier.

John C. Black,
Calvin T. Wheeler,
William G. Hibbard,
George H. Wheeler,
Isaac N. Perry. DIRECTORS.

## Deutsches Consularund Rechtsbureau

155 E. WASHINGTON STR. Erbichafteregulirungen, Bollmachten u. Rollettionen.

Konsulent K. W. KEMPF. Dafelbft

## Motariats-Amt

— jur Anfertigung von —
Bollmachten, Testamenten und Arkunden, Unternabung von Khiteaten, Ausstellung von Arifeväffen, Erbigaftsurgustungen, Bor-mundigaftssachen, sowie Bollettionen und Diechislachen jeder Urt. — Für Undentitette gratik. 155 WASHINGTON STR.

## Taubheit.

Derr CEORGE WILSON, der Erfinder der Willem Common Senfe Gar Trums, ist anzutressen im Palmer House, am E., p. 10. und 11. Oktoder, den gleicher der Verleber, den gleicher der Verleber de Sauptoffice:

Wilson Ear Drum Company, Louisville, An.

Dentfacs gerren-Bekleidungs-geschäft, 4207 S. Halsted Str.

## Imbortent won bentiden, frengoffiden u. engliichen Stoffen.— Garantie fur forreten Schnitt. Balten und erfte Ritfle fitbeit bei den nied-rigsten Preisen. für forpalente herrer eine Spe-gialität Graduirt in Eresben und Bien. J. E. IKERT.

JOHN PROSSER, SALOON & RESTAURANT

## Telegraphifife lietizen.

- Bielfach in ben Mittelftaaten ift icon ber erfte Schnee in Diefem Jahre gefallen.

- In St. Louis murben burch ben Bufammenftoß einer Lofomotive mit einem Stragenbahnwagen 6 Personen berlett, Sarunter 3 tobtlich.

- Der 71jährige Benry Welber, ber alteste Pionier bes Nordwestens, mur= be in Port Townsend, Wash., von eitiem Gefpann burchgehender Bferbe überfahren und auf ber Stelle getobtet.

- Unweit Smithfield, Mo., ent= gleiften aus unbefannter Urfache bie Lotomotive und 12 Wagen eines Gii= terzuges aus Frisco. Drei Bugbebienftete wurden augenblicklich getobtet.

- Zu Taplor, Tex., brannte bas zweistöckige "Oflahoma Sotel" nieber, und in ben Triimmern fand man bie Leiche bes Unftreichers hermann Mary. Der beutsche Zimmermann Richard Schulte mare beinahe in ben Flammen erstidt, und es ift noch fehr fraglich, ob er mit bem Leben bavontommt.

— Der Schooner "Lila & Mattie", welcher bom Coquillo-Fluffe in San Francisco eintraf, bringt intereffante Nachrichten über ein unterfeeisches Erd= beben, bas mahrend bolliger Windftille eintrat. Unter bonnerartigem Beraufch wurde bas Schiff heftig hin und ber geworfen, ohne jedoch Schaben zu er= Leiden. Ginen ahnlichen Bericht bringt ber Schooner "Ercelsior."

- Die 37 Personen, welche in Little Rod, Art., bei bem furchtbaren Bir= belfturm verlett wurden, gehen alle ber Befferung entgegen, mit Musnahme bes Buchthaussträflings Tim Mitchell, wels ther nicht mit bem Leben bavongutom= men scheint. Gegen 500 Mann waren auch noch mahrend bes gestrigen Tages mit bem Begräumen bes Schuttes in ben Strafen ber Stabt beschäftigt.

- Kapitan Howgate, ber nach 13 Jahren wieder entbedte und verhaftete chwindelhafte Er-Direttor des Wetterbureaus in Washington, ift jest nach ber Bundeshauptstadt gurudbeforbert und einstweilen in ber Morberreibe bes Gefängniffes untergebracht worben, und zwar in berfelben Belle, in welcher ber Prafibentenniorber Guiteau faß. Es foll bies feine befondere Erniedri= gung für Somgate fein, fonbern ber Ort wurde nur besivegen gewählt, meil er fehr "ausbruchsficher" ift.

Charles G. Dan in Bofton, ein in Diensten ber "Bofton Glectric Light Co." ftebenber Lampenpuger, wurde beim Reinigen einer Lampe, während er auf ber Spige bes Laternenpfahles faß, burch einen elettrifchen Strom ge= tödtet; eine halbe Stunde hing sein schon leblofer Körper por ben Augen Sumberter entfetter Strafenpaffanten ba, während aus Mugen, Rafe und Mund blaue Flammen schoffen, und ein Anberer, welcher ihn fofort ber= abziehen wollte, wurde gleichfalls getödtet. — Auch wurde in Waco, Tex., ein Telebhonarbeiter namens Briggs burch Berührung mit einem elettrifchen Draht augenblidlich getöbtet.

Ansfand.

- Ein von Schottland nach London fahrender Schnellzug entgleiste in der Nahe von North Hallerton; 4 Perjomurben berlett, jedoch nicht gefähr

Das frangofifche Ministerium befcolog, das Blatt "Parti Dubrier" (Ar= beiterpartei) wegen eines beleidigen ben Artitels über bie jungften frangofischen Manover gerichtlich zu belangen.

Die "Boffische Zeitung" in Ber= fin ftellt in einem Leitartifel ben japa= nisch-chinesischen Rrieg als ben Borläufer eines gewaltigen britisch=ruffi= fchen Zusammenstoßes bin.

- Der "Reichsanzeiger" in Berlin wieberholt Die Erflärung, daß die Berhaftung ber Unteroffiziere ber Artil Terieschule nicht aus politischen Grin ten erfolgt fei. Bis jeht find 18 ber Verhafteten verhört worden.

- Que St. Petersburg wirb gemelbet, bag bie ruffischen Forscher Graf Arein und Baron Rolbe eine aus 200 Bewaffneten und 250 Kameelen beste= hende Expedition gur Erforschung ber Nilgegend unweit bes Rudoif= und bes Stephaniefees ausrufte.

- 3m Beifein bon 800 Berfonen fand gestern in Paris bie erste allge= meine Sigung ber neuen Panamata= mal-Gefellichaft ftatt, wobei es fehr geräuscholl herging. Ein Ausschuß wurbe gur Prüfung bes Unternehmens und gur formellen Organifirung ber Befellidiaft ernannt.

Der Direktor bes "Deutschen Theaters" in Berlin stellt die Angabe in Albrede, daß Kaiser Wilhelm wegen der Aufführung des Gerhart Santomann' ichen fozialen Drammas "Die Weber" feine Loge in jenem Theater aufgegeben und ben Offigieren ben Befuch bes Theaters verboten habe.

Es soll wieber einmal ein Rom plott gur Ermordung bes türkifchen Gultans enibedt worben fein. 3wei Türken, welche, mit Patronen, Dynamit u.f.w. verfeben, in einem Dampfer bon Salonifi nach Ronftaniinopel fuhren, follten bas Romplott angeblich ausführen. Gie wurden natürlich eingeftectt.

## Lofalbericht.

## Gine Panif abgewendet.

In bem Sintergebaube ber Boll Schule, an ber Polt-, zwischen ber Balfted= und Desplaines Str., brach gestern Rachmittag um 3 Uhr Feuer aus. Gin fleiner Anabe bemerfte bie Flammen querft und machte Larm. Begreiflicherweise wurden bie Rimber in ben berfchiebenen Rlaffen unruhig und brangten fich nach ben Musgangen. Die Lehrerinnen traten ihnen jeboch fo ener= gifch entgegen, baß fie eingeschüchtert auf ihre Gige gurudtehrten und eine Banit fomit vermieben murbe. Das Feuer wurde übrigens balb gelofct und richtete nur gang geringen Schaden an. | Endia G. Bintham's Reberpillen, 25 Cents.

Atruftete Frauen.

Ein Kreuggug gegen "lebende Bilder" geplant.

Die alten Damen bon ber "Woman's Christian Temperance Union" haben es fich gur Aufgabe gemacht, nicht eber ruhen zu wollen, als bis bie weibliche Form in ben hiefigen Theatern und Mufeen in gehöriger Weise betleibet erscheint. Balleteusen und andere Tangerinnen in Tricots follen abge= fcafft werben, weil bies nach ber Un= ficht ber entrufteten Frauen bon ber obengenannten Gesellschaft gegen bie Sittenreinheit berftoft. Die reform= füchtigen Damen wollen fogar barauf hinwirfen, bag balb alle Damen wie in ber Türkei Schleier tragen muffen; bie "Bloomers" ber Zweirad-Fahrerinnen find ihnen erft recht verpont. In ber geftern abgehaltenen monat=

lichen Sigung biefer weiblichen Weltberbefferer wurde ber Bericht bes Ro= mites für Gittenreinheit verlefen, mo= ran fich eine langere Distuffion fnupf= Zwei bejahrte Damen, nämlich Frau L. A. hagans aus Elmhurft und Frau Jane G. Zimmerman aus Evan= fton, welche fürglich als Mitalieder biejes Romites ein hiesiges Theater be= nicht hatten, berichteten über ihre Er= lebniffe bei Diefer Gelegenheit. Dort faben fie ein Ballet, welches bon 13 jungen Frauenzimmern ausgeführt wurde, die mit nichts weiter als mit fleischfarbigen Tricots betleibet geme= fen waren. Much bie lebenben Bilber, bie bort gu feben find, gefielen ihnen gang und gar nicht.

Durch biefen Bericht wurden bie meiften ber anmefenben Damen in teine geringe Entruftung verfett, fo bag fie fclieglich einen Befchlug annah= men, burch welchen alle Frauen und Manner aufgeforbert werben, bei ber Durchführung bes Gefeges gur Unter= brudung aller Dinge behilflich gu fein, burch welche bas Gefiihl ber Reinheit und Moral verlett wird.

Gine ber Rednerinnen, Frau 3. D. Late, berftieg fich jogar gu ber Ertlä= rung, bag bies lebel in Chicago auf= hören muffe, felbft wenn es Blut to= ften murbe.

Bum Schluß berichtete noch Frau M. B. Horning, baß Mayor Hoptins auf ihre Beranlaffung hin die anfto= Bigen Platate bon ben Strafeneden, Bäunen und Hochbahnbauten entfer= nen ließ und baß man ihn auch jett er= fuchen werbe, Die Wirthichaften am Sonntag Schließen gu laffen.

## Lotal-Politifches.

Die aus bem Countyrichter Scales, bem County-Clerk Bulff und bem Staatsamwalt Rern gufammengefette Bahlrevifionsbehörbe wird in ben re Berantwortlichfeit für biefelbe flar nächsten Tagen eine Sigung abhalten um u. A. auch barüber gu beschließen, ob die Randibatenlifte bes Morgan'= fchen ober bes Rhan'schen Flügels ber Bopuliften=Bartei als bas regulare po= puliftifche Tidet auf bem offiziellen Wahlzettel gedruckt werben foll.

Der Rlub ber Geschäftsleute bes 13. Cenatsbegirts bat auf beuteMbend nach ber Bormarts=Turnhalle eine Maffen: versammlung einberufen, in welcher bie Randibatur von Joseph B. Mahonen für ben Staatsfenat und bon henry C. Rr. 251-255 2B. 12. Str., gugeben, Cavinobn, Coward J. Rovat und Gi= mofelbft bie "Liln of the Beft Loge Rr. on Schaffer als Randibaten für bas Staatsabgeordnetenhaus autgebeißen werben follen. Die Kongreß-Abgeord= neten McGann und Goldzier, Staats= femator Johnson, James B. Duncan ben Festgaften einige wirtlich genuß= und Delos B. Phelps find als Redner in Aussicht genommen.

Das literarische Romite bes beutsch= remotratischen Bentral-Bereins bon Coot County hat feinen Aufruf an bie beutschen Stimmgeber jest fertig gefiellt und wird benfelben in einigen Tagen ber Breffe gur Beröffentlichung übergeben.

## Gine theure Zigarre.

In Anbetracht bes herannahenben Winters hatte ber Nr. 1818 Armour Mbe. wohnende Mag Barris feinen Uoberrod behufs Reparatur zu bem Schneiber Joseph Bermann, Rr. 128 Barrifon Str., gebracht. Geftern mollte er ben Rock abholen, und während er bie baran gethane Arbeit mit fritischem Muge mufterte, ging ibm bie Rigarre aus. Um Diefelbe wieder in Brand gu fegen, stedte er ein Zündholg an, beffen brennendes Röpfchen absprang und auf eine Partie an ber Band hangenbe, leichte Rieiber flog. Es entstand ba= burch ein Fener, bas einen Schaben bon \$40 anrichtete. Sarris wurde unter ber Untlage frimineller Fahrläffigfeit



E. PINKHAM'S VEGETABLE COMPOUND

Unregelmäßigfeit,

unterbrudte ober ichmerzhafte Menftruation, Magenichmädje, Unverdanlichkeit, Anichwellung, Fluß, nervoje Riebergeichlagenheit Ropfichmers, allgemeine Schwäche, Rieren leiben bei beiben Weichtechtern. Es vertreib Rüdenichmerzen, Mattigfeit, auferfte Abipannung, Apathie, bas Gefühl ber Gleichgiltigfeit, Aufgeregtheit, Reigbar feit, Rervonitat, Schlaflongfeit, Blabfucht Melandolie ober Migmuth. Diejes find fichere Anzeichen von weiblicher Schwäche,

irgend einer Störung bes Uterus, ober Gebärmutterleiden. Sebe Kran, ob verheirathet ober lebig follte "Bomans Beauty, Beril, Duty", be figen und leien, ein illuftrirtes Buch von 80 Seiten, welches wichtige Ausfunft enthalt, bie jebe Rian von fich felbft tennen follte. Bir verfenden es fofteufrei an jeden Lefer

biefer Beitung. Upotheler perfaufen es. Schrift bertrauensvol Lydia E. Pinkham Med. Co., Lynn. Mass. Gin Bombardement.

Beftern Rachmittag erregte ein fon= berbarer Anblid bie Aufmerksamteit ber Baffanten ber B. Chicago Abe. Die Boligiften Larfon und Leift führ= ten nämlich brei Leute, Namens henry Schult, Rr. 31 Julian Ave., Jojeph Rirchhoff, 455 Didens Abe., und M. Cohn, Nr. 438 B. Chicago Ave., nach ber Polizeistation. Das mare nun fein neues und bemerfenstpertbes Gr= eigniß gemefen. Wie aber faben bie Ur= restanten aus? Sie waren von oben bis unten mit bem Inhalte bon jest so hoch im Preife ftebenben Giern und bem Safte überreifer Tomatoes bebedt, eine Berichonerung ihrer Roftiime, bie fie fich burch ein gegenseitiges Bombarbement mit ben ermähnten Waaren bereitet hatten. Die fie geleitenden Beamten hielten fich in refpett= roller Entfernung von ihnen und tamen, ungefährbet bon ber bebenklichen Schmiere, mit ihnen auf ber Station

Die Beranlaffung gu bem Bombarcement waren einige Bemerkungen gewefen, Die Schult und Rirchhoff, fie an Cohns Materialwaarengeschäft porbeigingen, machten, woburch fich Letterer beleidigt fühlte. Mis bann noch gar einer bon ihnen eine Tomato aus einem Rorbe nahm und Cohn an ben Ropf warf, ftieg beffen Born auf ben Sobepuntt, er erwiderte ben Burf mit bem gleichen Material und nun entspann fich ein allgemeines Bombar= bement, in bem ichlieglich Cohn bas Weld behauptete, ba ihm im Laden mehr Munition gur Berfligung ftanb, als feine beiben Beaner aus ber bor bemfelben befindlichen Auslage erhaschen

Cohn folgte ben Fliichtlingen, mit einem Arm voll Tomatoes, ihnen bei je= bem Schritte ein Gefchog nachichleubernd, bon benen fast ein jebes traf. ba bie Entfernung gwischen ben feind= licen Parteien nicht allzugroß war.

Die Jago ging, für Schult und Rirchhoff nichts weniger als angenehm, bis zu bem Materialwaarengeschäft von W. C. Paul, 175 Augusta Str., bor beffen Thire bie Bebrangten Rettung in ihrer Roth fanden. Dort ftand eine Rifte voller Gier, und fie gogerten feinen Augenblid, mit biefen fich gegen ihren Berfolger gu wenden, beffen Munition mittlerweile verbraucht mar. Mllein Cohn ließ fich nicht berblüffen, auch er griff wader zu, und ber ungleis che Rampf währte fo lange, bis Cohn ber Uebermacht weichen mußte. In bem Augenblide erfchien auch herr Paut auf ber Bilbfläche, ber, im höchsten Grabe iiber bie unter ben Giern ange= richtete Berwüstung entruftet, ben gu= viidgebliebenen Schult und Rirchhoff fehr nachdrudlich und handgreiflich ihau machen fuchte.

Mlle Drei murben während ber Brüs gelei verhaftet und bann noch Cohn abgeholt, ber aber später wieder entlaf= fen wurde.

## Wefte und Bergnügungen.

Eily of the West Loge Ur. 407.

Außerorbentlich bergnügt wird es ficherlich am nächsten Sonntage, ben 7. Oftober, in ber Bonwarts-Turnhalle, 407. 3. D. D. F. ihr 25jahriges Stiftungsfest zu feiern beabsichtigt. Schon feit Wochen find umfaffende Bortehrungen getroffen worben, um reiche Stunden zu bereiten. Die Musit wird bon Prof. 2. Fifchers rühmlichft Lefanntem Orchester geliefert werden. Das Programm umfagt nicht weniger als 20 Rummern, die eine reiche Ab= wechstung an musikalischen Aufführungen, Festreben, Toaften u. bgl. bieten. Den Soluf bes Festes, bas um brei Uhr feinen Anfang nimmt, wirb ein gemuthliches Tangfrangen bilten, an bem fich ficherlich Alt und Jung in ausgiebiger Beife betheiligen werben. Für gute Speifen und Erfrischungen aller Urt ist bestens gesorgt morben.

Liebertafel "Dorwarts".

Der obengenannte Gefangberein wirb am 21. Ottober in ber Mordfeite=Tur= nerhalle ein großes Rongert abhalten, gu bem auch ber "Teutonia-Mannercor" in liebenswürdigster Beije feine Miimirtung zugefagt hat. Die Borbereitungen für bie Feier find ichon feit einigen Wochen im besten Bange. 2118 größere Romposition tommt Fischers "Rriegerfgenen" für großen Chor und Orchester jum Bortrag, gesungen bon beiben Bereinen (125 Sanger). Als Rovität finden wir Engelbergs "Der Beini bon Steper", für Mannerchor mit obligater Biolin= und Pianobe= gleitung, berzeichnet. Das bollftanbige Brogramm wird fpater beröffentlicht merben.

Rofenbeder-Konzerte.

In ber Rorbfeite Turnhalle wirb am tommenben Sonntage, ben 7. Dttober, bie Saifon ber regelmäßigen Sonntag-Rachmittag-Rongerte ihren Unfang nehmen. Die beiben erften Ron= gerte werben bon ber "Deutschen Dis litar=Rapelle" ausgeführt werben. herr M. Rofenbeder, ber feit ben legten 15 Jahren als Dirigent bei biefen Ronger= ten fungirt bat, wird auch in biefem Winter wieber bie Leitung übernehmen. Das mufifliebenbe Bublifum barf alfo einer genugreichen Saifon entge-

Das Programm lautet wie folgt: Grfter Theil.

1. Chicago Orrad Marich . Ib. Rofenbeder 2. Cuvertitre, Ei j'etais Aoi" . Bo. Nom . Balger, Banne Mablin . G. M. Gieber 4. Jota Angoneja", fpanifcher Arng. C. B. Ficher 4. Jota Angoneja", fpanifcher Brist. Chie Garafate (Gur Mikita-Rapelle arrangiet bon Bo. Kofenbeder.) 3meiter Theil.

Dettrie Blatter" ... Bonnerranme (The Daton Gerb.

Schwere Beiduldigungen.

Jufpettor Shea und feine Leute der Beftechlichfeit gegiehen.

Bor Richter Goggin tam geftern bas von Richard Dean eingereichte Sabeas Corpus-Gefuch gur Berhand= lung, bei welcher ber Unwalt bes legteren Charles Dt. Sarby fcmere Be= schulbigungen gegen Inspettor Chea und feine Beheimpolizisten erhob. "Wenn bas, was ich hier hore, wahr ift, bann follte Infpettor Chea ben

Großgeschworenen überwiefen werben," erflarte ber Richter, nachbem er bie Lebensgeschichte Hichard Deans gehört In feinem Sabeas Corpus: hatte. Gefuch macht biefer nämlich geltenb, bag er bon bem Chef ber Beheimpoligei feit langerer Beit verfolgt merbe. ba Letterer ihn fortwährend verhaften läßt. Dean betreibt gegenwärtig ein Solg= und Rohlengeschaft im Saufe Der. 113 Rord Clart Str. Bor einer Woche wurde er an ber Stiege feines Geschäfts verhaftet, nach ber gentrals Ctation gebracht und wegen Bagabunbirens unter Untlage gestellt. Wichter Fofter überwies ihn unter Burgichaft an's Rriminalgericht. Das war nicht bas erfte Mal, bag Dean fo etwas paf= firte. Wie Unwalt hardy bem Richter auseinanderfette, wurde fein Rlient am 6. Muguft ohne bag ein Berhafts= befehl gegen ihn borlag, festgenommen und in einer Belle ber gentral-Station Bivolf Stunden lang eingesperrt ge= halten. Nachdem Richter Foster ihn bon der Unflage bes Bagabundirens freigesprochen hatte, ließ Inspettor Chea ihn fofort wieber berhaften und awar wegen Raubverfuchs. Um Zage bor ber Gerichtsverhandlung wurde Dean noch einmal feitgenommen und bie alte Untlage, bag er ein Bagabunb

fet, gegen ihn erhoben. In ber Bentral=Station ließ Inipettor Chea feine Geheimpoligiften antreten und fie auf Dean hinweifenb, bemertte er: "Geht Guch Diefen Deann gut an. Dies ift Did Dean. Fangt ihn ein jedes Mal, wenn 3hr ihn feht. Wer mir gu genügen wünscht, tann bas

nicht oft genug thun." Nicht weniget als vier Mal wurbe Dean nachher noch verhaftet. Richter Goggin bewilligte bas Freilaffungs-Gefuch mit ben Worten: "Der Mann fann fein guter Bürger werben. Die Polizei will es nicht zulaffen. 3ch habe ftarte Luft ben Geheimpoligiften, ber Dean gulett berhaftete, felbit feftneh= men gu laffen und ihn gu \$500 Geld= ftrafe gu berurtheilen." Es ift mahr, und Dean gab bie Thatfache in feinem Gefuch gu, baß er bis gum Jahre 1892 Bauernfänger war, er gibt auch gu, bag er ben Gebeimpoligiften Mclane und Dolan einen Theil feiner Beute regelmäßig zufommen ließ. Als er bann anfing, ein anftanbiges Leben gu führen, begann bie Geheimpolizei mit ihren Berfolgungen. Infpettor Chea ftellt übrigens bie Befdulbigungen Deans entschieben in Abrebe.

## Lefet das Sonntagsolatt der , Abendpoft.

Reine Rube für Die Spieler.

In bem Saufe Rr. 169 Calhoun Place hatte fich, feit bie energische Berfolgung bes hazardspieles begonnen, eine Gefellichaft eingenistet, Die in ei= ftillen Sintergimmer, bem Treiben ber bofen Welt, bem eb= len Poterspiel ungestort frohnte. Die Leutchen wären vielleicht in ihrem Bergnügen auch nicht gestört worben, wenn nicht ber bor ber Thur bes Ges baubes ftehenbe "Schlepper" geftern bie Geheimpolizisten Start und Jubge gu einem Spielchen eingelaben hatte. Die genannten fteben gufällig im Dienft ber "Civic Feberation" und man tann fich benten, bag ihnen bie Ginlabung großen Spaß machte. Gie erwieber= ien nichts, fonbern fchlenberten ruhig meiter. Bei ber nächften Gde trafen fie zwei uniformirte Rameraben, beren Beihilfe fie fich ficherten, bann beftellten fie ben Patrollwagen und begaben fich nach bem Spielhaufe gurud. Mit bem Inhaber bes Lotals waren es 11 Ber= fonen, die im eifrigen Spiel begriffen waren. Alle berfuchten natürlich, gu entfommen, als Ctart und Jubge ein= traten und die Gefellichaft für berhaf= tet erflärten, boch feinem gelang es, ba ber Musgang burch bie Blaurode befest war. Außerdem raffelte auch gu= gleich ber Patrollmagen beran, auf welchem bie gange Gefellichaft Blat nehmen mußte. Drei Boterlifche und eine große Menge Marten murben ebenfalls mitgenommen. Die Gefan= genen murben in ber Station an ber Barrifon Str. untergebracht.

51 Chinefen, Die in berichiebenen Baufern an ber Clart Str. beimSpiel ertappt worben waren, wurben burch Richter Brabwell um je \$5 beftraft.



Guter Rath.

Freundden ich rathe bir noch hente Racht, ebe bu gn Bette gehft, eine Dofis Carisbader Sals ju nehmen, und eine weitere Dofis Saiz zu negmen, und eine weitere Dojis morgen früh — wenn du einen klaren Kopf morgen haben willst. — Es wird die gut thun. Aber nehme nur das ächte, natürliche Saiz — du würdest feinen klusstichen Wein trinken? Dann mußt du anch fein nachgeaduntes Carlsbader Seiz nehmen.
"Kisner & Mendelson Co.", Agenten, New York. Breis per Flasche \$1.00. Croße Flasche \$1.50. Mackintoff-Röcke

für Männer aus feinem Doppel gewehtem Ctoffc, mit genähten und cementirten Rah: ten - in blau, fdmary und grau

volle engl. Bog

und lange Militar

Cape Facons - Die beften 810 Madin:

toih : Rode in ber

Ctadt-Samftag far

Nordwest-Ecke State und Jackson Str.

Es giebt einen Beweis, der fich schwer widerlegen läßt, und das ift

Mackinlost-Rocke für Damen-

> and feinem boppelt gewebtem Stoffe, mit einfachem fo: mohl wie breifen bubic mit Blaid gut, ale irgend ein 810-Madintofh in ber Stadt - Came

> > \$6.98

## "Deffentliche Anerkennung!"

Wenn fast Jebermann es vorzieht, seine Gintaufe jahrein, jahraus in einem gewissen Geschäfte zu machen - wenn trog ber Ronturreng gahlreicher Rleiderladen und Schnittmaaren-Geschäften mit Rleider-Debartmente ber Umfas bes "Bub" fich fortwährend vergrößert und vergrößert und vergrößert -

Ist das nicht Beweis genug für Gud-

Daß wir obenan auf ber Leiter fteben-bag mir Alle und Jeden übertreffen in ben brei wichtigen Buntten Qualitat, Facon und Preis?

Die Spezi Iverfäufe die wir für Samftag anzeigen, werden wiederum Alles übertreffen was Ihr möglicher Beife fonftwo in Chicago auftreiben fonnt.

Es wurde Beit- und Mufeverfcwen-

dung fein, irgendwo fonft Bargains ju

fuden, wie fie der Sub Samflag offerirt in

5 Riften reines naturbutent untergeng in extrafdwerer Win- termaare, regulares \$1.00-Unter-

300 Duhend Strahen- und Arbeits-Handliche für Männer-in Kaldleber und Daglin-die regulären 75c- und \$1.00-Hand-jhuhe-für Samstag......

Ausstattungswaaren

für Samstag.....

500 Tupend feine englische Me-rino- und reinwollene Halb-fträmpfe für Männer—in nahre, mode, lohfarbig und braun—re-guläre 35c-Strumpfe—Samstag.

75 Dugend Arbeitsbemben für

Ranner in Flasell und Domet Manner in Flasell und Domet -helle nind dunfle Schoftirun-gen die regulaten 75c- und \$1.00-hemden -für Samftag

für Männer.

Mittlere und schwere

## Männer-Ueberzieher.



Rein anderes Saus in Chirago tann es

gleich machen Runbenfleidern

Dobpelbrüftige lange Gofen Angüge für Anaben — ulter 13 bis 193 ihren — positiv reine Wolfe und jehr filbige Ruster — bon Anbern für sto und 812 verfauft . 7.00

2 Stüd Angüge für Kinder — Alter 6 bis 15 Jahre — in diau, schwarz und fanch Cheviots — einschließisch der derühmten "Bestemer" irontlad Angüge, mit doppelten Anieen und doppelten Sipen — die stärsten Anjüge, die man machen kann — nie unter W. 33.75 verkauft — Samstag für ......

Sehr feine 2 Stild Unguige für Rinber - bon

extrafeinen reinwollenen Cheviots. Tricots und unibeared Worfted - \$7.50 \$5.00 werth - Samitag fur ....

Reefer Coats für Rinber (Alter 4 bis 8, mit

Bir offeriren für Samftag:

Krieges-in ichmary, braun, gran und blauen Karben-einige find gur Galfte mit Seide gefüttert-in Ausiehen und Dauerhaftigfeit ben beiten \$15 und \$18 Uebergiehern in der Welt gleich burch ein Berfeben jeder 2 ober 3 3oll blidlich außerordentlich lange Mobe Samitag perfauit - 311

bem für einen feinen Ueberzieher wirklich be- merkenswerthen Breis

Elegante Rerfen- und Biber-Uebergieher für Männer-Die feinsten und modischten llebergieber ber

Sarfon — in dem dorberrichenden langen Schnitt, bie Ihr auf Bestellung genach nirgends unter \$30.00 befommen könnt — Der Holle verlauft in dieser Satson weiten Preise, der niedriger ist, als je stir einen locken seinen Kod verlangt wurde — \$14.50

Reueste Mode Manner-

## Gerbst-Anzüge,

Wirklich feine Gerbflanzüge f. Manner,

In samustichen neuften Inch Mustern-einsch und doppelschöfige Sads auch "Negent" Sutaway Frod-Node——in feinder Keite gemöcht und ausgestattet nad vielichder als irgende en Nauge, den Ihr in anderen Aleider-Geschäften für silt und sis fauen fönnt. Im Dub Samitag für

Die all rhefte Art von ferligen Angugen und Uebergiebern, bie fabrigirt wer-ben tonnen – die Sorte, welche im Kusseben ' griter und bauerbafter Quaitit ben besten nach Mas gemachten Aleibem zu \$50 und \$30 nach was gemanen Nervern zu von ind swiden per An ur gleich fünd — Der Hub zeigt in unübertrefflicher Answahl zu Vo. 25.5, 830 und 833 Aleider — und garantier Jühen eine Erfvarnig von S5 die 810 an den diügsten Waaren von gleicher Gite, die möglicher Weife in inzeud einem anderen Geschaft der Stadt gefauft werden könnten.

Spezial-Aofiz Sille. über Manner

Wir haben eine Aenberung in ber Berwaltung unieres Schub-Bevartements einfreten laffen und befolioffen — ben gangen Borrath — ohne Audficht auf Koncavrets — Werth ober Berluft—unverzischich auszuwerfaufenund burch ein vollftändig neues waarenlager — welches jest für uns angefertigt wird — au erfegen.

Wir beginnen eine Reihe von außerordentlichen Schuh-Verkäufen-Und offeriren für Camftag-

700 Kaar assorties Manner-Schube – einige bavon Patentleder – andere echte Kinguruhs andere feines französisches Kaldieber – in Sknübe, zucund – "Schulte, Congrese no knübe, zacund – unr einige Baar von jeder Sorte – jedoch laft alle Grögen un Keisten in jeder Partie – die feinken handgenabten So-Schube – dankag für.

Korksohlen-Schufe für Männner-

Ans beitem Antbieber gemacht — Goodhear Wett — glarte Inneufodie — mit Wachsiaden genäht—abfolut garantir, fein Wasser, fein hasser, fein basser, den gerühten ober Kaite durchnissen und ebenfo gut als irgend ein 34.50 Kortspielen haben.

Beeilt Euch,

Es gibt anch Undere, welche eine gute Sache zu schätzen wiffen.



Gine Toldje Gelegenheit mag fid in

zwanzig Jahren

nicht wieder

## Mäntel! Mäntel! Zackets!

Jadets zu einem Drittel und zur Galfte ber Breife!



Das wunderbarfte Mantel:Bargain:Geben der Belt. Mäntel, welche verfauft wurden

werden mahrend biefes 3u \$29.88..... Berfaufs abgefest ju 3u \$27.88 ..... 3u \$24.88..... 3u \$18.75.....

Jedes Kleidungsstück ist von importirten Kerseys, Cheviots, Whipcords und Bibers gemacht - alles ausgezeichnete Cangen, feinstens ausgestattet - die Meisten davon gang mit feiner Rhadame-Seide gefüttert. Wir wünschen mit unserem Mantel-Department furore zu machen, und dies ist die Urt, wie wir es anstellen.

\* Der Polizift Martin Soran bon ber Station an ber 2B. Late Str. reich te gesten seine Resignation ein. Er follte fich am nächften Dienftag bor bem Polizei = Untersuchungsrath wegen Trunfenbeit im Diewit und ungebührlichen Betragens gegen die Nr. 483 Carroll Ave. wohnende Frau Carrie Muncel berantworten.

\* Einer Deposche aus Minneapolis gufolge ift Dapor Mann aus Epan= fion schwer am Typhus-Fieber erfrantt. herr Dann ift befanntlich beurlaubt und befindet fich auf feiner, 20 Meilen nörblich bon Bierre, S. D., belegenen Biebfarm.

\* Laut Teftament bes berftorbenen G. McDuffee, ber am Bafhington Boulevarb, nabe bem Union Bart, wohnte, erhalt bas "Chicago homoeopathic MedicalCollege" aus bem \$170,= 000 betragenden Nachlaß \$10,000. Den Reft erhalten 7 Erben zu gleichen

\* 3. Frant Belics Bigarrenlaben, Dr. 421 20. 18. Strafe brach geftern Abend Feuer aus, bas am Gebaube und beffen Inhalt einen Schaben bon etwa \$1000 anrichtete. Frau Belic hatte unachtfamer Beife ein Streichs hols in eine Betroleumfanne geworfen woburch ber Brand verurfacht murbe.

\* Der Besuch berBatern D-Salle, in welcher befanntlich bie Musstellung unberfälschter Rahrungsmittel ftattfinbet, mehrt fich von Tag ju Tag. Die Mus-lagen find jest fammtlich fertig gestellt und bas gange macht einen febr guten Eindrud. Frau Dr. Green hielt geftern Nachmittag einen Vortrag über bie Rochfunft und erfreute fich einer achfreichen Buhörerschaft. Ginige echte Oft-Indier trafen ein und wurben in ber Theeausstellung untergebracht, mo fie mit ber Bubereitung und Gerbirung von Thee beschäftigt werben.

Sefet Die Sonntagsbeilage ber Abendpoff.

### Bergnügungs-Begweifer.

MIhambra-The Bower of Golb Chic. Opera Soufe-Aladins Bunderlampe. Columbia-Off the Garth. Grand Opera Coufe-The Ring's Jefter. Dabmartet-In Dib Rentudo Hannarth. Bart Theater—The Tornado. McBider 5—The Papping Spon Shiller—The Ship of State.

### Die Goldfunde in Auftralien.

Die felbst für auftralifche Erfahrungen fast unerhört reichen Goldfunde in Meftauftralien fahren begreiflicher= weise fort, bas allgemeinste Interesse in Umspruch zu nehmen. Die bon ben beiben aus Hillgrove in Reu-Sub-Wales frammenden Brübern Dung ent= bedten Goldfelber liegen im Norben von Coolgardie zwischen biefer Ortschaft und bem Barry-See, boch wird ber genaue Fundort bon ben Entbedern natürlich berschwiegen. Da befannt mar, baß die Dunns, nachbem fie ibre erften Funde bei ber Bank bevonirt hat= ten, alsbalb an Ort und Stelle gurud= fehren würden, wurde jede ihrer Bewegungen bon ber aufgeregten Bevölfe= rung übermacht. Vor Rurgem murbe im Grubenamt ein weiteres Gefuch mit ber Unterschrift bon Dunn, wie borge= Schrieben, angeschlagen, bas beutlich er= tennen läßt, daß die Fundorte fich im Norben befinden müssen. Dunn ber= langt nämlich eine fogenannte "Pro= tection Leafe" auf 34 Ader vierzig Meilen nördlich von Coolgarbie. Eine halbe Stunde nach Beröffentlichung bes Befuchs ritt er bereits auf feinem Rameele gur Ortichaft binaus. Der Sicherheit wegen und um unbefugte Eingriffe zu verhindern, mar ihm bo= lizeiliche Bebedung beigegeben. Das Geheimniß burfte aber trogbem nicht länger zu wahren fein, benn in gang Coolgardie ftanden alle Pferbe icon feit Stunden fertig gesattelt, und noch bis in Die fpate Racht hinein tonnte man hören, wie bie nachzügler babin jaaten.

Bis jest haben bie Gebrüber Dunn nur zwei Proben nach Coolgardie ge= bracht: bas eine Stud "Sonest John" nach bem Bornamen bes Finbers ge= tauft, wiegt 152 Pfund, besteht 3112 Salfte aus purem Golde, wiegt fca= gungsweise 1600-1800 Ungen und hat einen Werth von 35.000 Dollars. Dabei haben bie beiden einen ungefähr 4 Sunbredweight schweren zweiten Blod, ber ebenfalls gur guten Salfte reines Gold ift, feiner Schwere wegen liegen laffen muffen. Daneben ift ber Boben mit Gold in Studen bon 1-1 Unge Gewicht, über bas fich eine bichte Moorschicht ausgebreitet hat, wie be=

Die Dunns find übrigens Theilhaber eines Synditats, an beffen Spige ber frühere Minister Alexander Forrest fteht. Auch ber gegenwärtige Minister für Bergbau und Kronlandereien, Marmion, ift an bem Syndifat, bas bereits feit etwa zwei Sahren besteht, berbor= ragend betheiligt. Den Werth ber Fundftatte ichatt man oberflächlich auf ca. 5 Millionen Dollars. Thatsache ift jebenfalls, bag ein Melbourner Ronfor= tium für einen einzigen Untheilfchein \$250,000 geboten hat, ohne bag Die Offerte inbeffen Ausficht auf Unnahme zu haben scheint. Bemertt fer aus, nur nicht für ben armen Golo= noch, daß herr Forrest vor zwei Za= trebs, ber am nächsten Mittag gesotten gen, balb nach Gintreffen ber nachricht und gefpeift murbe. bon den ersten Funden, in Perth of fentlich erklärt hat, Dunn werbe als= bald nach ber Funbstätte, die ingwi= fchen ben Namen "Wealth of Nations" erhalten hat, zurückfehren und bann binnen wenigen Tagen eine weitere Senbung im Werthe von \$100,000

bei ber Bank in Coolgardie beponiren. Enzwischen dürften auch in nächster Rabe ber Fundstätte Schurfarbeiten borgenommen worden fein, ba bereits an 600 Goldsucher sich bort eingefun= ben haben follen. Cbenfalls fehr reiche Funde werben übrigens aus Rurmalzi, bas ungefähr 65 Meilen von Coolgarbie nach Norboften hin liegt, gemelbet. Für Coolgarbie felbft ift es natur= lich von großer Bebeutung, daß sämmt= liche brei Fundstätten — Londonderrh, "Wealth of Nations" und jest Rur= malzi - fich fozusagen in nächster Nach= karschaft befinden. Der Bobenwerth ift benn auch bereits fabelhaft im Breife geftiegen, und unter \$150 ber Quabratfuß ift felbst in abgelegenen Binterftragen fein Terrain mehr zu baben. Für ein Edgrunbftud, bas fura vorher bon feinem berzeitigen Besitzer für \$1000 erstanden wurde, wer= ben heute \$10,000 bergebens gebo= ten. Dagegen follen Nahrungsmittel, feitbem die Rommunitationen berbef= fert worben find, im Preise gefallen

## Bom alten Blücher.

"Das fib Ihm haben rausjefomiffen, freit mir, un bas Er fich hatt bie Beene jebrochen, erscht recht, aber bavor, das sich ben frangeschen Zigei= ner seine Fenster caputt jemacht, davor bleiben sih jefellichst zwee Dahge zu Hause" Fragment eines Schriftlichen Befehls bes alten Blücher! Bier bie Berantaffung: Während ber erften Ueberichwemmung ber "Rosmo= polis" Paris im Jahre 1814 burch bie Horden der übrigen Welt hatten Die preugischen Offigiere miteihren ruffi= fchen Rameraben ein Gafthaus an it= gend einem Boulevarb gum "Buen Retiro" fich ertoren. Die herren tneipten gern und fneipten biel. Goon bamals fonnte man biefelbe Erfahrung machen. wie fie noch einem jeben ber Rampfer aus bem Jahre 1870/71 in Erinnerung fein wird, die fremben Offiziere nahmen als anständige Leute im Wirthshause die Ropfbebedung ab, und die herren Frangosen behielten fie mit eis ner augenfälligen Befliffenheit auf bem bom Größenwahn befangenen Saupte Man ängerte sich natürlich; ba aberLies benswürdigkeit, äußerste Liebenswürs digkeit, ebenso wie 1871, zur strengsten noch am milbthätigsten, denn sie has Kichtschuur gemacht, das heißt erst von bem Augenblid an, als die häupter der bie Londoner Hospitäler anbetrifft, hat "hohen Berbundeten" ihm Einmarsch sich der Wel ebensowenig ausgezeichnet.

und bie Spigen ber Zivilisation behiel= ten ihre Ropfbebedung nach wie bor auf ihren ftolgen Sauptern. Da war aber ein jungerlieubenant bom 17. In= fanterieregiment, man nannte ihn bis au bem Moment, wo er als Dberft= lieutenant ftarb, nur ben "fconen Sul= fen", ber fich nicht nur ärgerte, sonbern Abhilfe schaffite. Er ersuchte einen Ber= treter ber "grande nation", fein haupt zu entblogen; ba er aber beutsch fprach, tam er fcon an, benn berfran= zose murmelte, ihn von oben bis un= ben figirend, nur so etwas bon "tête carrée" in ben Bart. Und als ber "Barbar" feine Bitte in elegantem Frangofisch wiederholte, ba brudte jener feinen but erft recht in feine Den= ferftirn. Der vierzehnzöllige "fcone Bulfen" gab ihm min Beit, bis er "brei" gezählt, und ba ber hut bann immer noch auf dem haupte figen blieb, fo flog - buchstäblich - ber Sut mit feinem Trager und bem Fenfterfreug eine Treppe hoch herunter auf bie Strafe! herr bon bulfen, Ontel bes jegigen Flügeladiutanten, batte natürlich bor= ber mit ber liebenswürdiaften Miene ben herrn Frangosen bor ber ihm be= tonstehenden Luftreise gewarnt - wie er seine That bugen mußte, babon gibt bie eingangs ermähnte Orbre bes alten Blücher Aufschluß.

herren Offigiere nur mit ben Bahnen,

## Gine Sputgefdichte. Wir lefen im "Neuen Wiener Tag=

blatt": Gine luftige Räubergeschichte bat fich in ber nacht von Montga auf Dienstag in einem ber alten Batrigier= höufer Wiens abgespielt, beren buftere Treppen, Korridore und Winkel bie Furcht gang besonbers begunftigen. Es war nach Mitternacht, als an bas Schlafzimmer bes Sausberrn, ber gur Zeit noch Strohwittwer ift, geklopft wurde. "Was gibt's?" fuhr biefer auf. - "Um Gottes willen, gna' herr, in ber Speif' und auf ber rudwärtigen Stieg'n geht wer um - es muß fich Ciner eing'ichlichen haben." Rafch warf ber Sausberr ben Schlafrod um, bewaffnete fich und horchte gunächst, ob nicht die Phantasie ber Röchin allein bas Geräusch erzeugt habe. Doch nein, gang beutlich bernahm er felbst burch bie gefchloffene Thur bes Borbergim= mers einen Tritt auf ber Solztreppe und bald barauf wieder einen. Nun galt es, ben Ginbringling abzufangen. Der Sausberr medte ben Sausmeifter. sowie den Laboranten der Avotheke im Parterre und alle brei rudten mit ei= ner Laterne gegen bie hintertreppe bor, auf ber bas Geraufch zu hören war. Go eine Unternehmung ift immerhin un= beimlich, benn man tann ja nicht wiffen, mas für ein bergweifelter Rerl Gi= nem ba entgegenspringt. Schritt für Schrift murbe borgebrungen, boch nichts war zu feben. Da... wieber bas Geräusch, und im nächsten Augenblide ein schallenbes Gelächter. Der gefuch= te Räuber war nämlich ein - lebendi ger Solofrebs, ber, bem Rorbe in ber Speifetammer entronnen, auf feinem Miidauge bon Stufe au Stufe gefollert war und baburch auf ber Holztreppe bas verbächtige Geräufch hervorge= bracht hatte. Die Räubergeschichte ging fomit für alle Betheiligten fcherghaft

## Preisausichreiben einer Zeitung.

Aus London, 15. Sept., wird uns berichtet: Bu ben wichtigften Fragen, welche England in ber näheren Bu= funft ju lofen haben wird, gebort je= benfalls biejenige einer engeren Berbindung bes Mutterlandes mit feinen Rolonien und abhängigen Territorien. Seit mehr als gehn Jahren haben fich einflugreiche Polititer hier in England fowohl wie in ben Rolonien mit biefer Thee beschäftigt, Bereine, wie bie bor Rurgem aufgelöfte "Britifh Feberation League", beren Prafibent ber jekige Bremierminifter war, haben für biefes Projekt Propaganda gemacht, aber so= wohl die Gründung einer Schutz= und Trugalliang, wie biejenige eines 3oll= bereins ber einzelnen Glieber bes bri= tifchen Weltreiches ift immer auf gu gablreiche und bebeutenbe Sinberniffe gestoßen, um in bas Bereich ber prattischen Politit zu gelangen. Es ift bas lettere Projett des Abschluffes eines Bollvereins - ein Wort, bas mangels eines eigenen treffenberen und fürgeren Ausbrucks in ber englischen Sprache Aufnahme gefunden -, welches bie Gis genthumer ber Finang-Bochenfchrift "Statift" bon Neuem anguregen und au forbern bemüht finb. Bu biefem Zwede haben sie einen Preis von \$5,= 000 für diejenige Arbeit ausge= fcrieben, welche die Frage ber Berftel= lung eines folden Bereins am erfchopfendften behandelt und gu ihrer Durch= führung bie beften Borichlage enthalt. Die naheren Bebingungen werben im Februar befannt gegeben werden. 2118 Preisrichter hofft "Statist" Lord Rofeberry und Lord Salisbury gu gemin= nen, und will, falls biefelben bie mubes bolle Chre ablehnen, ihnen bie Ernennung anderer Richter überlaffen.

Der englische Adel und die Bobl-thatigfeit. Die "Westminfter Gagette" geht mit bem englischen Abel fcarf in's Bericht: "Was thut ber Abel für die großen Mohlthätigfeitsanstalten? Das Leitwort bes Abels ift, bag, feitbem bas neue Bubget Gir William Sarcourts bie reichen Erbichaften gur höheren Befteuerung berangezogen hat, bie Ablis gen es nicht erschwingen fonnen, ihren Rächften Gutes zu thun. Bas gibt nun ber reiche englische Abel? Die englisiche Rirchen-Missions-Sesellschaft hat eine Jahreseinnahme bon 200,000 Bfb. Sterl. Der englische Abel trägt bagu 658 Pfb. Sterl. bei. Die Damen find bewertstelligt hatten, so thivschien die Bon einigen Londoner hospitalern gibt

Nordwest-Ecke State und Monroe Str.

... Unfer erster ...

## OKTOBER-VERKAUF.

## Aleider.

Frei Scholars Companion und Schie: fertafel mit jedem Angug und Uebergieher gratis.

Blaue Stanlen = Rappen für Rnaben,

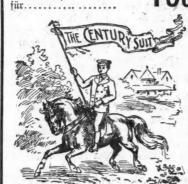

Das Allerneuefte ; Gentury-Anguge für Rna= ben, wie Abbilbung, in Größen von 4 bis 7 3ah= ren, gemacht, um für \$7.50 verfauft zu werben, \$3.48

Samstag..... 250 boppelfnöpf. Schul- CO 20 Anguge für Rnaben, werth \$4.50, Samftag. . DZ. 29 Flanell Shirt-Baifts für Rnaben, werth 75c, Samitag .....

Cape-llebergieher f. Ana-ben, boppelfnibifig, ertra lang, werth \$5. Samftag lang, werth \$5, Gamftag Männer Derby Site, \$3, \$4 und 85 Quantat, Samstag..... Manner Berbft = Anguge,

boppelte ober einfache Rnopireihe, werth \$12.00 \$6.90 bis \$15, Samftag..... bis \$15, Samftag ..... Serbft - Aeberzieher fur \$7.95 Samstag.....

## Shuhe.

Die Banner Bargains der Berbits Saifon.

Frangof. Rid Schuhe für Damen-

Schnur ober Knöpf, hand: \$1.98 Beben, werth \$3.50 ....

Square Toe, biegfame Sohle, Patentleder=Spihe, Anaben falblederne

Dongola: Souhe-

Shul:Shuhe-Starte und bauerhafte Starfe und bauerhafte Schnur- ob. Rnöpffacons, \$1.00 merth \$2.00 ,.....

Manner: Rorffohlen: Schuhe-Mus bester Qualitat ameris \$1.98

Facons, werth \$3.50 .....

## Berren= Ausstattungswaaren.

Berfen gerippte Semden und Unterhofen fur Danner, werth \$1.50, Samstag.....

Reinwollenes Unterzeug Manner, in blau, braun, platb, ecru und naturfarbig, werth \$2.50. Samftag \$2.50, Samftag .....

es feine Beitragsliften, wie bom Buh= und St. Thomas-Hofpital. Es gibt aber auch noch andere hofpitaler in Bertangt: Zeitungs-Noceiponsenten in genet Arts fobaft, um über möglige Ertjanfle zu berichten und Artifel fiber beliebige Thomas zu ichreiben. Ersabstung nicht nothwendig, Gute Bezahlung füt freis Zeit. Univer Instruktionen geben bolle Auskunft. Bendet Vieigmarfe für Einzelheiten. Modeen Preham. Auffra, Chicago, Il. 28/pom London. Gie fteben unter dem Batros nat der Rönigin ober bes Pringen bon Bales. Bas gibt ber grundangefeffene Abel? Für das West London-Boipital Berlangt: Anftanbige Coute um Abonnenten gu juft 15 Bfb. Sterl. Das ift vielleicht ein fleines Rrantenhaus. Bom Midb= leffer-Sospital tann man bas nicht fa= gen. Diefes erhalt bon freimilligen Beiträgen jährlich 38,000 Pfb. Sterl. Davon gibt ber englische Abet 371 Bfb. Sterl. Beim London-Hofpital ftellt fich

36c

98c

### Sterl. Der Abel fteuert nur 273 Bfb. Sterl. bei." Gine tragitomifche Ohrfeigenges

bas Berhältniß noch schlimmer. Das

London-Sofpital befommt jahrlich an

freiwilligen Geschenten 90,000 Bfb.

fdichte. welche bon mehreren beutschen Blattern falschlich als beutsch=polnischer Streitfall zwischen einem polnischen Propft und einem beutschen Lehrer aufgebaufcht worden ift, wird bon einem ber beiben Streiter in folgenbem reumuthigem Befenntnig im "Boftep" flargeftellt: "Nieftronna p. Mogilno, 11. 9. 94. Angesichts ber gahlreichen Artitel in berichiebenen offentlichen Blattern in Betreff ber einem Lehrer bon einem Beiftlichen ertheilten Dorfeigen mache ich jur Beruhigung ber Reugierigen und im Namen ber Wahr= heit hiermit befannt, bag ber gedachte Beiftliche ber hiefige Propft Berr Lubwiczat ift, mahrend ich ber betreffenbe Lehrer bin. Der Borgang fant ftatt am 13. August in meiner Wohnung nach ben Schulftunben. Die Beranlaf= fung gu diesem unliebsamen, fehr be= douerlichen Vorgange mar nicht die pelnische Sprache, wie bon ben Blättern irrthumlich gemelbet wurde, sonbern andere, perfonliche Brunbe. Es ift mahr, bag ber Papft 2. auf bie ihm ge= machten Borwurfe mich zuerft zweimal in's Gesicht geschlagen hat, ich muß aber auch mit tiefem Schmerg beten= nen, daß ich, da ich mich nicht beherr= fchen tonnte, bies bem Geiftlichen wieberbergolten habe, worauf berfelbe nach einigen bon beiben Seiten gewechfelten unangenehmen Worten meine Wohnung ruhig verlaffen hat. Theodor Rarafinsti, Lehrer."

"Abendpoft", tägliche Auflage 39,500.

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben.

Berlangt: Zuberlässige junge, sowie-im mittleren Alter stehende Deutsche in jedem County, um als Rorrespondenten und Sepzial-Detetlibes sit das größte und in seiner Art dollfmidigue Scheimdoligie Greindelige inden und underläßliche Berlangt icht neitweilig, knaden und underläßliche Berlangt nicht neitweil, knaden und underläßliche Berlangt nud erhuckt, nicht zu antworten. Referenzen berlangt und gegeben. Seit Igderen etallit. Schick Brittmark für volle Auskunft sowie die keitweinstelle Berlangt, volle Taufende von Dollars offerirt für vermiste oder gesuchte Berlangt. Antonal Detectibe Bureau, Indianapolis, Ind. 28166m

Berlangt: Junger Mann im Alter bon 18 bis 20 Jahren aus guter benticher Familie, porfett im Schreiben und Archere und auf ber Aborheite anfalstig; gewillt, fich als Kent-Kolleston, sowie überchaupt in einer Erwindeigenthung ihr einen jungen Mann, sich im Gofchete befellung für einen jungen Mann, sich im Gofchete aufganarbeiten. Offerten nur met. Referensen berickfichigt. Abzugeben unter ber Wor; U St. Abendpost.

Berlangt: 500 Arbeiter, Treiber und Arbeiter für Flubbauten in Artunjas, Miffifibbi, Binteraebeit und billige Fohrt; auch billige Fahrt nach : Rensphis, Biedburg, Rem Orleans und allen Toeiten furbiich über die Ininois Central Babn, birette Lienten. Aoh Labor Agench, 2 Martet Str. 183blunt

Berlangt: Cofort ein Bufdelmann. 6. 6. 3.

Berlangt: Manner und Anaben. Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort. Berlangt: Beitungs-Rorrefpondenten in jeber Orte

ummeln und Ralender ju verlaufen. Guter Berdienft. Schmidt, 292 Wbilwaufee Ave. 40t, moim3mt Berlangt: Gin guter Bladimith, welcher Wagen-arbeit verfieht. John Frant, 5472 Bate Ave., Opbe

Berlangt: Sambfinblipeber für Bofamenbir:Arbeit. Robal Trimming Co., 246-256 Martet Str. Berlangt: Junger Rann mit beften Empfehlungen als Borter im Saloon. 139 G. Divifion Str., nabe Salfted Str. Berlangt: Rodmacher und Bufhelman. A. Raifus, 181 Bincoin Abe.

Berlangt: Gin junger Butcher, ber Shoptenden berfteht. 558 29. Str., nahe Ballace. Berlangt: Gute Schubmacher für neue befonders Ragelicube. 725 Clybourn Abe. Berlangt: Schneider, Buihelmann, fofort. 22 R. Unen Str. Berlangt: Gin Junge jum Regelauffegen. 180

Berfangt: Gin guter Schneiber für Reparatur-Ars beit. 684 G. 43. Gtr. Berftangt: Ein junger Butcher. 755 R. Salfte Str. Berfangt: Gin Bader als zweite Ganb. 979 Sin:

Berlangt: Ein lediger beuticher Schuhmacher. 5301 S. halfteb Str.

Berlangt: Erimmer an Roden, einer ber bor-bugeln fann. 483-485 R. Bood Str. Berlangt: Rlavierlebrer für freie Bohnung. 421 R. State Str.

Berlangt: Ein gewerkffiger Engeneer für elet-trifices Licht und Steamedrinng; gute Chicagore funpfelbeungen werdem verlougt. Maas, Baer & Co., Milwouter und Chicago Woe. Berlangt: Ein guter Schneiber für hofen und Beften; muß gut englisch ipreden und im Store muthiffen fonnen. 4223 S. halfteb Str. mbo Berlangt: Einige gute, zuberlässige Leute mit Keferengen, um für uns auf Kommisson zu arbei ken; nur solche willig zur Arbeit brauchen borgu-sprechen. Utih & heimann, Jimmer 531—535, Uneib Purfding.

Berlangt: Ein benticher Mann, um fleine Candy-route ju fabren ober ju toufen. 1887 Milmaute Ebc. Berlangt: Anaben, bas Telegraphiren gu erlernen an unferen Linien und wenn tudbig, ein monat-liches Gebalt von \$50, \$75 und \$100 gu begieben. Telegraph Superintendent, 175 Fifth Abe. 1ofim

Berfangt: Manner fur ben Gifenbahnbienft, Teles grapbiren ju erfernen und fefte Stellungen als Testerabfiften und Gifenbahn-Moenten ju übernebmen. Guperintenbents Office, 175 Fifth Abe. lofim Berlangt: 10 Farmarbeiter, gnte Blate für gute Beute. Rob Cabor Agench, 2 Martet Str. 10flm Berlangt: Zuverläffige, energische Manner um für eine Bau- urd Leibgesellichoft ju arbeiten. Selres tarb, Romm 14, 184 Dearborn Str. 21fplm

Berlangt: Ein Monn als feuremunn für Dampf-beigung in Grentfaufer. Der Betreffende muß et-mas bon Beigen berften und in Ubrigen fic als absolut juverläfig ausweifen faunen; ondere brau-chen nicht borguiprechen. Rachauftogen bei August Dreief, Beimont and Meftern Ave. Berlangt: Gin Junge an Gojen ju bugeln. -Botlongt: Gin guter Schneider gum Baften an guten Roden. 493 henrh Str., Ede Throop. bfr Berlangt: Leufe für ben Berfauf aller Arten Ras lender für 1895. Rein Rifito. F. Somidt, 292 Mil-waufee Abe. 24fp, mmfr, 1m

Berlangt: Gin junger fletiger Bacbiergebulfe. Berlangt: Manner und Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

### Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter biefer Anbrit, 1 Cemt bas Bort. Raben und Fabrifen.

Berlangt: Maden, welches Anobiloder an Roden machen fann, einige gute Majdinenmabchen, eine bie Litting in Bajchen nabt. Sangsner, 816 Allport Str. Berfangt: Sandmitchen an Cloats. 557 R. Boob

Berfangt: Rebrere Rabden jum Ginifen unn Rnaben-Roden. Stern, meb Brieg, 276 Frantlin Str.

Berlangt: Beitungs. Rorrespondentinnen in scher Orticaft, um über wichtige Ereigniffe zu berichten und Urtiffel über beliebige Themas zu icheriben. Erabrung micht nochwendig, Gut Bezahlung für freie Beit. Univer Infruftinen geben volle Aus-tunft. Eenbet. Briefmarkn für Einzelheiten. Mobern 2-15 Affn, Chicago. 3L.

Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Laben und Fabriten. Berfangt: Madden, das Tefegraphiren ju erlernen in unferen Officen und wenn tüchtig, ein monatli-des Gehalt von \$50, \$75 und \$100 zu beziehen. Tefegraph Superintendent, 175 Sith Abe. Berlangt: Erfahrene Mabchen an Fransen, Loops, Taffels und Barping. Korth Western Trimming Co., 146 Franklin Str. 29ipin Berlangt: 3mölf tuchtige Dafchinen-Rabevinnen. 57 B. Bajbington Str., 4. Flur. 27ipon Berfangt: Birbertaffiges Ganbinabchen an Roden; fletige Arbeit; guter Lobn. 11 und 13 Fremont Berlangt: Majchinenmabden an Cloafs, guter Bohn. 627 R. Beftern Abe. bir

Bausarbeit. Berlangt: Dabden für Sausarbeit. 329 24. Str.

Berlangt: Gute Umme finbet fofort gute Stelle mit hohem Lohn. 605 R. Clart Str. Berlangt: 3wei erfter Rlaffe Röchinnen, Lobn 8-47, feine Walche, und ein erfter Rlaffe zweites Dlabchen. 605 R. Clart Str. Berlangt: Deutsches Mabchen für allgemeine Saus: ebeit. 377 B. Divifion Str. Berlangt: Butes Sausmabchen. 5348 G. Salfteb Str., oben. Berlangt: Ein tüchtiges Mödchen filr all Gausarbeit; Referengen berlangt. 1852 Surf Berlangt: Tidbiges Mabden für allgemeine Saufsarbeit in River Foreft, 9 Meiten bom Court Coufe. Rachaufragen bor 12 Uhr Bormittags. 31 Bacific Abe.

Berlangt: Gutes Madden für Dausarbeit. 821 Davis Etr., nabe Rorth Ave. Berlangt: Gine altliche Dome mit etwas el als Saushalberin bei einem altlichen herri lbreffe: E 83, Abendpoft. Berlangt: Mabden für Sausarbeit fowie Rins vermaschen. 417 G. 45. Str. ffa

Borfangt: Gin beutides Madden für gewöhns liche Sausurbeit. 690 Fullerton abe. Berlangt: Gin gutes Diebchen für allgemeine bausarbeit. 689 Sebgwid Str. Berlangt: Gin gutes Madden für allgemein ausarbeit. 3796 Foreft Abe., Subfeite. Berlangt: Gin Mabden für Rinber und Sausar. eit. 1012 R. Salfted Str. Berlangt: Deutides Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 1919 Deming Court. Berlangt: 100 Dobchen für Pribats und Befcafts. Berlangt: Ein beutiches Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. 487 Bells Str. Berlangt: Moden für gewohnliche Sausarbeit 252 2B. Chicago Abe., 2. Flur. Berlangt: Gine Saushalterin in mittleren Jah-ren, Sitbbeutiche. 243 Rumich Str. Berlangt: Gutes Dabden für allgemeine Sous-arbeit, guter Lobn, ftetiger Blag. 3m Store nach-gutragen. 4614 Bentworth Ave.

Berlangt: Rodin und Radden für allgemeine Sausarbeit. 494 Beft 12. Str. Berlangt: Gin gutes beutides Dabden für allge meine Sausarbeit. Guter Lohn. 314 G. Rorth Abe Berlangt: Dentides Madden, bas englisch fpricht, für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie. 614 Caplor Str.

Berlangt: Dentiches Morchen für gewöhnliche Sausarbeit. 2525 S. Salfteb Str. Berlangt: Gin autes beutiches Dabchen in fleiner Familie. 2710 Fifth Abe., 2. Flat. Berlangt: Mabden für Sausarbeit. Beinichenfer, 557 B. Chiongo Abe. fria

Berlangt: Unftanbiges Daboben für allgemoine hausarbeit in fleiner Familie. 771 Larrabee Str. Berfangt: Richt 500 aber 100 Ravchen erhalten fichere Stellung für irgend eine Arbeit. Rache bar rauf aufmertfam, mich nicht mit bem Stellunger mittler Schmitzt ju berwechfeln. Buft. Strelom, 175 Cipbourne Wee.

Berlangt: Ein ordentliches beutsches oder icht iches Madchen für hausarbeit; Referengen. Wabafb Abe. Berlangt: Ein gutes Mädchen, bas Rochen und Waschen versteht. 3440 Indiana Abe. Dir

Bertangt: Gine altere Fran, welche ein gutesbeim geben will, als haushalterin. 46 B. 18. Etr., bfr. Berlangt: Gin Mabden. 541 R. Wood Str., Gde

Berfongt: Ein ftartes Dionftmanden. \$1 Lobn. 240 Rumfen Str., bei Dr. Lowe. Berlangt: Gutes Madden für gewöhnliche Saus-arbeit, Lobn \$3.50, 5691 DearbornStr., Flat B. frie Berlangt: Gin gutes Dienftmadden. 292 38. Str. Berlungt: Gutes Radoen für Sausarbeit. Guter Bohn. 3125 Forreft Str.

Berfangt: Dienftmadden für Goubarbait in Bris bathaus. 5991 habfteb Str., Mrs. Magerftadt. frfa Berlangt: Fron für Rachen und Berfangt: Gin gutes Madden für hausarbeit. - 3530 S. halfteb Str. Berlangt: Röchinnen, hausmabden, Kindermadden finden gute Stellen bei Drs. hofle, 3249 State Str.

Mädden finden gute Stelle bei hobem Lobn. Mes. Elselt, 2225 Madaib Abe. Frijch eingemanderte sogleich untergebracht.

Berlangt: Röchinnen, Mädden für Sausarbeit und zweite Arbeit, Aindermidden und frisch eingewanderte Mädden sinden mid bei besten Alake bet debem Lohn, immer zu haben, an der Sudseite, bei Frau Rubn, 2736 Cottage Grode Abe. 10 jpim

Berlangt: Sofort Röchinnen, Mabden filt Saus-arbeit und zweite Arbeit, Kindermadden und einge-marberte Maden für die besten Alde in den seinge-mariber an der Gibbette bei bebem Lobn. Frau Gerson, 215 32. Str.. nabe Indiana Abe. Berlangt: Gute Mabden in Privatfamilien und Boarbingfanfern für Stadt und Land. herrichaften belieben borzusprechen. Duste, 448 Milwaufer Abe.

Berlangt: Röchinnen, Mabchen für Sausarbeit und zweite Arbeit, Kindermadchen und frisch eingemanberte Madchen, sowie Kelinerinnen und Mädden für Reftaurations, und Detel-Arbeit erbalten sofortige Etellen bei gutem Lodon in den seinften Arbeitaffen weiten und Geschäftsbäufen durch das erfte beutiche Bernittelungs-Anftitut. 605 Clarf Str., früher MR K. Clarf Etr., Gonntags offen bis 12 Uhr. Teleohon: 455 Aorth.

### Stellungen fuchen: Danner. (Angeiges unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Gefucht: Ein guter Rodichmeiber wunicht Rode für ein Geichift ju Saufe ju machen. Lange, 136 Jadfon Str. bfr Gefucht: Ein Brobbader fucht Stellung, um Ich an Cales einzuarbeiten. Abreffe E 84 Abendpoft. fig

Gefucht: Deutscher Lebrer ertheilt billigen Aris batunterricht und fucht Anftellung in einer Office gegen mabige Entichibigung. 2000 2B. But: Etr. -mo Gojudt: Tudtiger Bader an Brob und Cates fudt Arbeit in der Stadt ober auf bem Lande; Berjahr-Jengnif bom besten Ban. Briefe erbeten unter: T 86, Abemaboft.

Gefucht: Gin guter Bartenber fucht Siellung in einer guton Suge auf ber Nordfeire bebuiß ipaterer Uebernamue bes Saloons; beste Empfehlungen. — Roreffe: 489 R. Bart Ave., im Puterhaus. Rach-gufragon bis Sonntag. Ginucht: Ein Deutscher Schubmacher fucht Stelliung; Derfelbe berfteht auch im Store ju arbeiten. Moreffe: E 88, Abendpoft.

Gejucht: Snobibetannter Mann fucht irgend meld Arbeit, am liebsten auf ber Sitbmeftjeite. Abreffe i 87, Abendpoft. 87, Woendpoft.

Geschucht: Ein beutscher Autscher mit guten Gunglebkungen sucht Stellung bei einer Familie. Aberffe: E 83, Abemboft.

Gefiecht: Ein alterer, juverluffiger Mann fucht Stellung als Rachtwächter ober fonft irgend eine Athoeit; fann Referengen beingem bon Tjabrigem Dieuft. Offerten: B & Abendpoft. Stellungen fuden: Franen.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort Befucht: Gine achtbare, alleinftebenbe Bittme mitt eren Alters fucht Stelle als Saushalterin bei einen anftanbigen Bittwer ober bei zwei alteren Leuten 199 Clysourn Abe., A. Schott. Gofucht: Zwei anftämbige Madden fuchen Stellen eines für Rochen und eines für zweite Arbeit. 251: South Bart Me. Gefucht: Gute Rleibermacherin empfiehlt fich in und auger bem Saufe. 210 Cleveland Ave.

Gefucht: Erfter Rioffe Aleibermacherin wünicht B: fcaffigung, mobernfte Arbeit, ban \$4 aufwarts. 385 20. Str., Walg. Befucht: Gine junge Frau mit 4jabrigem Dabch: wünicht gute Stelle jofort. 80 Weft Ban Buren Str Befincht: Rettes Mabden findt Stellung als Sans-balterin. Offerten nebft Angabe ber Berbalruiff, unter: @ 86, Abendpoft. Gejucht: Gin alteres Mabden fucht Stellung für Gousarbeit. Bu erfragen 128 Mobamt Str., eine Trebbe. veriges Madden jucht Stellung in einer veutiches Madden jucht Stellung in einer ehenen Jamine. 877 hinman Str.

Gefählisgelegenmeiten. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gent bas Bort.

Bu vermiethen: Gine vollftandig eingerichtete Res Ru vertaufen: Meine im befton Betrieb befindliche Baderei fofort ju verfaufen wegen Abreije nach Beutichland. Abreffe I 89, Abendpoft. Bu verfourfen: Billig, ein gutgebenber Schub-Shop; billige Mirthe; febr greignet für ledigen Mann, Abreffe; R. Leicher, 431 Gurfield Abe. Bu bertaufen: Guter Bigarren: und Caubpftore megen Abreije. 499 Milwantee Abe. Bu berlaufen: Billig, Grocerh: und Store mit Pferd und Wagen. 365 Cip Bu bertaufen: Sebr billig: Gine gut eingerichten Baderst mit guter Bagenroute und Storegeicha't Gegentohmer mußte es gegen Schuld annehmen, 3216 S. Spillen Str.

Bu berftrufen: Rems:Route, großer Sausvertauf 269 Larrabee Str. 50f, fr Muß berfaufen: Ausgezeichneter Grocity, Dele tateffens und Confectionerpistore, nur \$175. Dele bestes Gebot acceptirt. Großer Magreubotrath, ete gante Ginrichtung, barunter 7 feine Schontalten, bils ige Miethe, ichnie Robunng babei. 1244 M. Ban Durch Str., offen 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr Rachmittags.

Bu bertaufen: Groceth-Store. 168 Beft haftings Str. Begen Berlaffens ber Stadt. -- id 3u verftaufen: Gute Baderei, megen Abreife, febr billig, menn biefe Moche vertauft; \$20 Miethe per Monat. 457 Meft Indiana Str. Dir Bu bertaufen: Reftunrant, billig, guter Blat 476 R. Clart Str. -Bu berfaufen: Schneiberibob. 205 Loomis Etr. -bi Bu bertaufen: Schnell und billig megen Ueber Bu berkaufen: Bafement Cd. Safvon im Stabt-Mittelpunft für \$2800 baar. Garantirter Profit 53-415; Einnahm \$30-450, Leine Agenten. Gigen-thumer. Abreffe C 77, Abendpoft. 201iw

(Angeigen unter Diefer Aubrit, 2 Cent bas Bort. Bu bermiethen: 6 3:mmer, \$10. 6416 Aberbeen Bu bermiethen: 5 große, belle Bimmer, \$12. 230 Fremont Str., hinterbaus. Bu bermiethen: Gin Store, paffend für Barbers fop, feine Ronfurreng. 1521 R. Weftern Ave. Bu bermiethen: Gine gutgebende Baderei, fofort. 204 G. Divifion G:r. -- 10

Ju vermiethen: 7 icone, helle Zimmer mit Babe-gimmer u. f. w. für \$20. Rachzufragen 161 Free-mont Str. mort Str. -- L. 3u bermietben: Der britte und bierte Stod bes Chendpoft-Geödubes, 20g fifth Ave., einzein oder jusammen. Borgustich geeignet für Mufterlager ober leichten Kabritbetrio. Dampfbeitung und Jabeftubl. Rabere Custumt un ber Geschäfts-Office ber "Abend-

Bimmer und Board. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cent bas Bort.)

3u bermiethen: Schone Smuner mit guter beuticher Roft, bon \$3 bis \$4 bie Boder. Alle Cars bis au's Saus. 1053 R. California Ave. 50f, fabbamt Bu bermiethen: Bleines Frontzimmer. 241 G. Bu bermiethen: Schone, reine, möblirte Bim mit Bab, billig. 291 S. Chinton Str., Gde Ga fon Str. Berlangt: Boarbers und Roomers. 270 S. Salfted Reinfiche Zimmer #1 per Boche. 135 Milmaufee Bu permiethen: Schlafzimmer. 177 G. Chio Str.

Ru miethen und Board gefucht.

Bu miethen gejucht: Gin Architett fucht moblirtes Jimmer dei einer Wittwe oder sonst allein ftehenden und allein wohneiden Dame. Adresse L. 28 Abdp. Bu miethen gefucht: Gin anftanbiger herr municht n gutes him. Abreffe: I 87, Abendpoft. Bu miethen gefucht: Gine fleine belle Bohnung paffent für eine Schneiderin, Abr. T. 81 Abbp.

Gefdäftstheilhaber.

(Ungelgen unter Diefer Rubrit, 2 Cent bas Bort. Befucht: Gin Partner ober Bartnerin. Gin un beirachteter Geschäftsmann in den mittleren Jahren winicht fich mit \$1500 an irgend einem Geschäft zu betehikzen; guter Euroon nicht ausgeschloffen; Ebis ange oder außerhalb Chicago. Abresse: E 88, Abopt.

Möbel, Sausgeräthe 2c.

(Angelgen unter biefer Aubrit, 2 Cents das Bort.) Bu berkaufen: Biffig, ein Rochofen und gwei Bimmerojen. 3111 Ulfmann Str. -ja Bu berfaufen: Gin Parlorofen, beinabe neu. 333 Sebgmid Str. Bu berfaufen: Gin iconer guter Beigojon. Rach-jufragen 687 Beft 20. Str. Bu verlaufen: Econe Garberobe \$8, Salltree \$5, efegantes Ring Barlor Suit, Red Groß Deigofin. 106 B. Abams Str. fria Bu bertaufen: Betiftellen mit Matragen, gut er: halten. 1025 Daffen Abe., Bajement. bir

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gent bas Bott.) Muß bertaufen: Guter loichter offener Deliverts magen, Bered und Geschiert, gufummen \$45, fowe einige gute Lopwagen, sportbillig, 209 Bebfier Avo.

Bu verkaufm: 6jabriges fartes Pierd; feinen Foblet: für jewere Arbeit brunchbar. 172 Southsport Abe.

Schleisbriwerkauf: Junuer fingende Kanarienbögel mit Käig \$1.65; ganntitte mannfiche Spottbroffeln 90c; junge gelbstpfige Papageien \$5. 187 Milwaufre Ebet, Bogel-Store.

Rauf- und Bertaufs-Angebote. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gent bas Bort.)

Bu bertaufen: Gin gutes Jagogewehr; billig. 129 -ft Bu bertoufen: Guter hohltoller, fpottbillig. 321 Wett Cuperioc Str. fria Bu vertaufen: Spottbillig, bollftanbige Grocens-finrichtung, int Gangen ober einzeln, fofort. 318 Sheffield Abe., 1. Flat.

\$20 faufen gute, neue "Sigb-Arm"-Rabmaschine mit fünf Schubladen; fünf Jabre Garantie. Domitic 28. Rem Some 25. Efinger 210. Beleier & Billion 210. Siberdes 215. Abite 215. Dometic Office. 218 S. Jaftes Str. Abeuds offen. Ober 200 State Str., Ede Bouns, Jimmes 21.

Angelgen unter Diefer Aubrit, 3 Cent bas Bort. Unfer erfter Spezialift für Frauen:, Saut: und Geichlechtsleiben, Dr. Schwarz, ift bon feiner Studienteife burch Guropa jurichgefehrt. Reue Methoden und neue Moffannete für ihneffte Seiben Gler Leiben. Sprecht vor. Wortbs Mebical Inftitute, 36 Bith Ave., Funner 211.

Dr. Dubs, an ber Ede von Lincoln und Semie nart Bor., bat fich birtt aus bem affinigt. Impi-und Loude, Grzengungs-Jufitut ju Berlin Loupbe jufciden laffen und ift bereit, taglich von 2-3 und 6-8 Rachmittags zu impien. Deutsche Methode, feine geisbroulenen Arme. - Ede Lincoln und Seminarh Abe.

Br 5. 3 b a 3a b e l, Geburtshefferin, Rr. 277 Sedgwid Str., nabe Dis vifion. Behandelt alle Frauenfrankheiten. Erfolg garantirt. Franen fran theiten erfolgreich behandelt Bidbrige Erisbrung Dr. Rojch, Jimmer 20, 113 Adams Sir., Gde ban Clart. Sprichfunden von 1 bis 4. Sonntags wen 1 bis 2. Geichledits, Sant-, Blut-, Airren- und Unterleibs-frantheiten ficher, ichnell und bauernd gebeilt. Dr. Ghlers, 108 Bells Etr., nabe Obio. 27ilbm Gefchichts. Dante, Binte, Rierens und Unterleibfe Grantbeiten ficher, ichnell und bauernd geheilt. Dr. Ghlech, 108 Bells Str., nabe Chio. 27arbw

Unterricht in Englisch für erwachiene Deutsche, 22 per Monat, Buchführung, Stenographie, Zeichnen, Rechten u. f. m., \$4. Dies ift beffer als "Domen. Dome"-Schulen. Offen Tags über und Ebenad. Bejucht uns ober ichreibt wegen Jirfular. Riffer's Duffings College, 465–467 Milwaufer Abe., Eds Chicago Abe.

Bertoufen obet gestohlen: Gine braune Ziege; brei weiße und ein ichwarzer Gub; gute Belohnung für Auskunft. 828 Dumboldt Ave.

Grundeigenthum und Gaufer. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gent bas Bort.)

au Larraber Str. nibe Bladoupt Lot 31 bei 125. Ede und Framer beitige, Shef-fielb und George Er. Lot 37 bei 107 u. 3ftodiges Bride und Frame-Saus, Arnte 200 p. Momat, an Mees, nahe Larraber Sir.

Gelb ju verleiben ju bem üblichen Binsfuhe Auguft Torbe, 160 G. Rorth Ang.

Bichtig! Bichtig! Aur \$775 und aniwarts, nur \$25 baar, Arft monatlich. Lotten an Barner Abr. und Seitenstraßen, zwei Blod's von der Eifton Abr. Clectric Barn und Clectric Bower honie-Etragens, bahn Omeig-Office, ifde Belmont und handboldt; ahn. 3meig-Difice: Ede Belmont und Saupt-Office: G. Melms, 1785 Milmaufee

\$375 für \$200 Der erftere ift der Breis, ben ich für Refelbe bezahlte, ber lettere ift ber Breis, ben ich bafür verlange, ba ich Gelb haben muß. Eine bubverfeite bezahlte, der tentre in der Breis, den ich für eifelbe bezahlte, der tegtere ist der Reis, den ich babin verlange, da ich Geld baben muß. Eine bürsche Leiter in heim, iebr minischen werde, gelegen. So millen baar iest, die übrigen \$150 können int is wonatlichen Angabinangen nie \$10 bezahlt wersen. Abresitt biese Wochen E So, Abenodoft. —ich Bu berkaufen: Groben Bargarn, feine 3ftodige Flats mit großem Stall mob Warehouse, 760 Line voln Bee, umgeben von der elettrifchen, Dampts und neuen 3e Godbabn, werth 8000, Areis 85150, leichte Abyahangen, mut verfaufen. S. A. Trude. Abjahlangen, muß verfaufen. G. 28. bumer, 112 Dearborn Str. Sprechen Sie bor und madon Sie ein Angebot für 2 icone Loten, jede 25 bei 125, Ar. 468 Minge-toan Wor., normich von Gartield Barf, nabe Giecopo Wor., \$100 genigen als Baarefangablung, für ben Reft werd fange Zeit gewährt. Rillig ju verfaufen.

\$10 für Egaminiren bon Abstraften bon Expert Grundeigenthums-Rechtsanwalt. C 78, Abendpol

Favmland nur \$2.50 per Ader. Erfurfior Ofiober. Office offen Abonds 5:30 bis 9 Sonntags 9 bis 4. 115 Bells Str., Room 1. In perfaujen: Rabenswood, neun Saufer bon gimmern an Dafley Abe., nur \$2250. Sehr leichte Abzahlungen. 3. A. Winters. 409 Chicago Opera

\$25 bezahlen eine Cot in Sosfords Bart, werth \$150, ne Fricht: und Schattenbaume, eleftrijche Babn, ne Intereffen, 4 Depots, \$5 baar, \$5 ber Monat. erry Mufell, Jimmer 48, 102 Bajbington Str. 6601m

Ju toufen gefucht: Frame-Cottage gum Fortnebe mon. 183 Orchard Str. Bu verfaufen: Billig, ein gutes 2ftodiges Frame-Gebainde jum Wegichaffen. Rachgufragen bei Gruft Stod, 374 C. Division Str.

Geld. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gent bas Bort.) Coujebolb Boan Mijociatton 5 Dearborn Str., Zummer 304. 534 Lincoln Mbe., Jummer 1, Late Bien.

Belb auf Dabel Reine Megnahme, feine Ceffentlichfeit ober Bergs-gerung. Da wir unter allen Gefellschaften in ben Ber. Staaten bas größte Rapital beitsen, fo tonnen wir Erde nietrigereikten und längereigeit gemöhren als itgend Jemand in der Stadt. Unfere Gefellschaft ift granflirt und machteleichafte nach em Baugefell-ichaftes ben Dartieben gegen leichte wöchentliche ober unomafliche Rudgabium nach Bequentlichfeit. Sprecht nus, bevor ihr eine Unteibe macht. Brings Gurg Röbel-Quittungen mit Ench.

- Es wirb beutich gefprochen. Donfebold Boan Affociation, 85 Deutorn Gir., Zimmer 304. 534 Lincoln Abe., Zimmer 1, Lufe Biem. Segründet 1854.

Menn Ihr Gelb zu leihen wünsch zuf Möbel, Bianos, Pferbe,28agen, kutscher u.f.w. forecht vor in ber Dfe fice ber Fibelity Mortgage Voan Ca.

Gelb gelieben in Betraan bon \$25 bis \$10,000,3m ben niebrigften Raten. Aronipte Beleinung,ohne Cef-entlicheit und mit bem Borrecht, bag Guer Gigen hum in Gurem Befig berbleibt. Sibelity Mortgage Boan Ca

3ncorporirt, 94 1Bafbington Str., erfter Fint. ber: 851 63. Strafe, Englewoob. e: 9315 Commercial Ave., Zimmer 1, Columbia Blod, Gita-Chicago. 14abim

Geld, Einschenge.

Geld zu verletden . j. w.
Aleine Anderbe, Wagen u. j. w.
Aleine Anderbe, Wagen u. j. w.
Aleine Anderbe, Wagen u. j. w.
Aleine Winderbe, Wagen u. j. w.
Die 20 bis \$100 uniers Spezialität.
Wir nehmen Jonen die Möbel nicht weg, wenn wir des Anderbe muchen, jondern laffen diejelden in Ihrem Beld.

Beld.
Bir daben das
sröfte deutig de Geschaft
in der Stadt.
Alle guten edelichen Deutschen, sommt zu und wenn zu und wenn wollt. Ihr werdet est zu Eurem
Verbeit sirvon, det mir vorzusprechen, ede Ihr anderweitig dingelt Ver Die ficherfte und guberlaffigfte

bamblung sugefichert. 198 La Salle Str., Bimmer L. Geld!— Gebrauchen Sie etwas?
Wie verleihen Geld in großen ober Heinen Gummen auf Daushoftungs-Gegenstände, Alenden, Pferde, Wasgen und Lagerbaussicheine zu schon ich niederigen Aaten und auf sede beliedige Zeit. Abzahlungen der Anleis ben Konnen zu jeder beliedigen Zeit gemacht und auf diese Reife die Insien reductt werden.

Sie a Salle Sie. ichaupsturp, erster Flux über ber Etraße, oder
185 Weit Radison Str., Jammer 205, Kordwest-Cas Gassel Sie.

Chelide Seute,

welche Geld borgen wollen auf Mobel, Bianos, Maas-renlagerichente, wollen geft. vorjprechen bei Le im er, 119 Dearborn Str., Jimmer 53. 11malt

Mogu nach ber Süblette geben, wenn Ihr billiges Gelb hoben könnt auf Möbel, Blanos, Bjerbe und Bagen, Lagerhaus-icheine von der Rorthweitern Rorthag Loan Co., 519 Milwaufer Abet, Jimmet und 6. Offen bis 9 lithe Abends. Gelb rüdzahlbar in des liebigen Beträgen. Gelb ohne Rommiffion, ein großer Betrag ju ber-eiben ju 6 Brog.; ebenio Gelb ju 5 und 5f Brog. Saarbarleben jum ablichen Binsfins. 1079, 8m D. D. S to n e & Co., 206 La Salle Sir.

(Angelgen unter Diefer Rubrit, 2 Cent bas Bort.)

Biener Damenichnetber Malebemit, Directries: Mme. Diga Golbgier.
Schule für Riebermaden, Schnitzechnen und Beschute in Gründlicher Untericht in allen Zweigender Der Damenichmever nach bem anerfannt ausgezichen eten Weiner Spitem.
Der Eintritt in Die Schule fannten best in Artrict in Die Schule fannten best unterricht in den, und wahren best Unterricht in den, und wahren best Unterricht wird in beuicher, englicher was ihre eigen en Aleider auf ertig a. Der Untereicht wird in beuicher, englicher was frangolischer Oprache argeben. Gebeilalls werben Damenleicher auf Boftellung in eleganter Weife und zu mabigen Beifen angefertigt. Schultzichnen wird mit bilfe bes "Biener Baschneiber Apparates" gelehrt, besten borgüngliche Berwendbarteit durch Ertbeilung von Ausgeichnungen und Redallen auf den verichebenften europäischen Muskelungen gewüldigt wurde.
Diefer Apparat mit einem Buche, welches die bossfändige Auseinung zum Gebrauche bessehen enthälle wird auch wed angehörts bespacht.

Unfere Drudschifft: "Die Run ft. i d. auf leibe er, wird in unsere Office loftenfret bersehbolgt ober per Boft ausgefandt.

fleiben", mirb in unferer Di ebfolgt ober per Boft jugejanbt. Biener Damenichneiber : Mta Jemie,

Alexander & Gebeit molt zeingenstur, 32 und 25 gieb Are. Zimmer 9, bringt ipsgend etwas in Erfahrung aef pridatem Wege, muter jucht alle unglüdlichen Faulitienverstlinife, Deblandsstelle, n. i. w., und jammet Beweite. Diedhable, kabereien und Schwiebelein weren unter uch nie bedaufter und Rechenschaft gezagen. Auspriche auf Echabnerias für Berlegungen, Unsglüdsfälle u. bol. mit Erfolg geltend gemacht. Freis Arb in Rechtsiachen. Wir find die einzige benise Roligei-Agentur in Chicago. Conntags offen bis 12 Uhr Mittags.

256nt, Roten, Boards, Saloons, Groceths, Rent-Bills und ichleche Schulben aller Art infort knichte. Benitabler immer an Annt, bie Arbeit zu thun, 76 und 78 feifth Abs., Jinnuer 8. Offen Soundags bis 11 11br Bermittags. Schneibet dies aus. An-fob Kinard, Konfordir. Es wied Darlich ge-prochen.

Ebbuc, Roten, Miethe, Schulden und Anfpiches aller Art ichnell und ficher folicitit Reine Chilics wenn erfolglos. AlleRechtsgeschäfte jorgfältig beiorgt.

Aureau of Low and Collection, Imaliato-low Balbington Str., nade 5. Ab., Jimmer M. John W. Thomas, County Contable, Manager. Mrs. Margareth wohnt jest Rr. 734 Milwanter

Schule für Damenfleidetmacherei und Bufchneiben ju erlernen. Mrs. Anna Rapiad, 734 Clubourn Une.; Breigerichaft: 231 28:48 Str. 14iplant Biuid-Cloafs werden gereinigt, gefteamt, gefütters und modernifirt. 313 C. Galften Str. 16febm

## Schillers Werken,

in ber popularen Ausgabe, bie bon ber "Abendpoft" jum Preife von 25 Gents für den Band bezogen werden fann, ift jest ericbienen

## Der neunte Band,

enthaltenb ===-

## Erzählungen und Romane

bes großen Dichters, wie:

"Der Beifterseher," "Ein Spiel des Schickfals," "Eine großmuthige handlung" u. f. w.

## Aleinere historische Schriften.

\_\_\_\_\_ fowie \_\_\_\_\_

Es ift taum nothwendig, Diefe Musgabe noch ju empfehlen, ba bie bisher erfcienenen Banbe allgemeine Anerfennung gefunden haben. Gine beffere Belegenheit, fich ju außerordentlich wohlfeilem Breife eine gediegene Bucherfammlung anguichaffen, ift bem beutichen Bublitum noch nie geboten worben.

Die acht erften Banbe werben auf Berlangen nachgeliefert.

Der erfte Band enthält Schillers fammtliche Bedichte.

Der zweite Band enthält folgende Dramen: Die Rauber; Die Berfdworung Des Fiesco; Rabale und Liebe; Don Carlos.

Der britte Band enthält: Wallenfteins Lager; Die Biccolomini; Ballenfteins Tob.

Der vierte Band enthält: Maria Stuart; Die Jungfrau bon Orleans; Die Braut bon Meffina.

Der fünfte Band enthält: Wilhelm Tell; Dramatifche Fragmente.

Der fechfte Band enthält: Sphigenie; Macbeth; Phadra.

Der fiebente Band enthält: Die Gefdichte bes Abfalls ber Bereinigten Rie-

Der achte Band enthält: Die Gefdichte bes breifigjahrigen Rrieges.

Reber Band ift einzeln tauflich, boch empfiehlt es fich, bie vollftanbigen

Werte bes großen Dichters anguichaffen. Es braucht Niemand zu faufen, ohne bie Bucher borber befichtigt ju haben, und Roupons brauchen nicht ausgeschnitten zu werben.

Poftbeftellungen tonnen nur bann berudfichtigt werben, wenn bas Gelb fammt bem Borto, meldes 10 Cents beträgt, vorher eingeschidt wirb.

In Rolge bes unerwartet ftarten Abfațes haben bie Berleger fich ju einem neuen Rugeftanbniffe bereit erflart. Die "Abenbpoft" ift jest in ben Stand gefest, bie ausgezeich. neten Bucher, bie mit Recht fo viel Antlang finden, ben Lefern auch burch bie Trager ohne Breiserhöhung in's Saus ichiden ju tonnen. Mue Trager nehmen Beftellungen

## Kür die Hausfrauen!



Das Buch ift in einem hocheleganten in 5 Farben lithographirten Dedel gebunden. — Es enthält 303 Geiten und 609 vorzügliche englifde und beutfc-ameritanifche Rezepte, bie mit größter Gorgfalt ausgemählt worden find und, nach benen jebe Sausfrau billig und ichmadhaft toden tann.

## Preis des werthvollen Buches nur 15 Cents.

Bu haben in der Office der "Abendpost".

Beine Bausfrau follie berfaumen fic diefes nügliche Buch angufchaffen.

Bofibeftellungen tonnen nur bann berudfichtigt werben, wenn bas Gelb fammt bem welches & Gente beträgt, vorber eingeschicht wirb.

Lefet die Conntagsbeilage der "Abendpoft."

Perhut des Prete

Roman von Emilio de Mardi.

25. Rapitel Gin Tobter und ein Muf.

erstanbener. Gin trübfeliger Regentag. Rrant und traurig bliden bie Saufer bon Santafusca aus dem Nebelfchleier herbor, ber fie einhüllt.

Don Antonio liegt im Sterben. Schon feit geftern brangen fich bie Weiber, die Alten und bie Rinder auf feiner Schwelle, ben Stufen feiner Stiege und beten weinend für bie emi= ge Ruhe bes alten Baters, ber fie ber= laffen will.

Der Priester von San Febele ist gestommen und sitt an seinem Bette, um ihm in ben letten Augenbliden beigu-

Roch bor wenigen Tagen hatte, trot feines hohen Alters, niemand gebacht, baß jenes bosartige Fieber, welches nies mand gu ertlaren ver.nochte, ihn fo mit einem Schlage babinraffen wurde. Noch für mehr als eine Beibnacht batten fie ion gu haben gehofft und ber Greis felbft fich mit gewiffen weit aus-greifenden Blanen für feinen Garten getragen... aber Gott hatte es anders

Martin fagte jebem, ber es horen trollte, daß Don Cirillos Sut ihn um= gebracht hätte.

"Ihr tennt ja," meinte er, "Don Anstonios Beifigfeit.... Die Zartheit feines Gewiffens. Das Alte Teftament hat feinen gerechteren Patriarchen; wenn nicht etwa Wbraham, ber aus Gehorfam gegen Gott feinen eigenen Sohn auf ben Opferstein legte. Fallt ba bes Teufels Sut ins Saus, bringt erft Strupel, bann Strafen, endlich Berbrechen und Blut unter biefes friedliche

Dach ... Bolle Gott unfrem guten

Beiligen wenigstens ben Tob bes Be=

rechten gewähren!" "Gott wolle es!" wieberholten bie Weiber und ichidten inbrunftige Be-

bete jum Simmel empor. Bewußtlos auf feinem Sterbelager, ftohnte Don Antonio bon Beit gu Beit ichmerglich auf, brehte ben Ropf weg, wie um bem Unblid irgend eines baglichen Schauspiels zu entgehen, ober hob mit einer letten Unftrengung bie Sand empor, als wollte er fich Gewicht bon ber Bruft fchieben.

Bahrendbem wimmerte ohne Unterlaß bas Sterbeglodden burch ben ftromenben Regen, und bie Saufer bon Santafusca bullten fich bichter und bichter in Troftlofigfeit.

Bahrend biefes Riefelwetters mar es, während biefes Tobestampfes, daß Cabaliere Martellini in Begleitung bes Ranglers, Don Ciccios und einiger Wachen in Santafusca eintraf, um nach Don Ciriflos Reften gu graben.

Das Betenninif bes Barons hatte an Deutlichkeit, wie an Furchtbarteit nichts gu wünfchen ibria gelaffen. Bas er während jenes Auftrites etwa noch berichwiegen, fchrie er jest ohne Un= terlag in feinen Babnfinnsbelirien in alle Welt hinaus, wahrend er, gebunben und gefeffelt wie ein Stier, ben man zur Schlachtbant führt, in ben Ronvulfionen ber Tobsucht fich auf bem Boden feiner Zelle herumwälzte

Er rebete, bagwifchenhinein lachenb, fingenb, brullend, bas verwirrtefte Beug aufanemen, bom Dottor Banterre, ben Rennen, bon Beibern, Bferben, Spiels farten, bom Prete Cirillo, ben er bei Ramen rief, höhnte, bor bem Jager warnte, ber ihn umbringen wollte. In tem Augenblid, wann ihm bie Szene im Sofchen burch ben Ginn fuhr, bermanbelte fich ber Baron in einen tragifchen Schaufpieler bon icauerlich großartigem Talent, ber bas Drama feines Berbrechens mit einem Realismus in Bort und Geberbe bortrug, baß ben Buborern bie Saare gu Berge

"Wahrlich ein Friedhofstag!" fagte ber Cavaliere, indem er fich bichter in fein Plaib hullte und fich unter feinen Schipm budte. Und wie biefe Glode aum Milieu ftimmt!.... Bom Milieu spricht ja heutzutage alles!" Don Ciccio, ber neben ibm fdritt,

berfette biffig: "Seutzutage werben überhaupt gu

viele Worte gemacht. Aber ich hatte es porbergefagt. "Was, Don Ciccio? Dag es heute

regnen murbe?" "Daß ich meinen Tobten auffinden murbe!

Er hatte bie Bort mit einem triumphirenben Salblächeln begleitet. Das heißt wohl, daß Sie jett ganz

"Nicht für Brete Cirillo, ben Merm= ften, aber für eure Juftig, welche bie alten Brillen berachtet." "Wir fehren gum Alten gurud, mol-

len Gie fagen.' "3ch will fagen, bag ber Menfch immer ber alte fein wird: Homo homini lupus."

Co gelangten fie gur Billa. Der Ges fretar und mit ihm ein Schloffer wurben gerufen und gum zweitenmal bas Gitterthor aufgesprengt. Inmitten all bes Glends war es noch ein fleines Glud gu nennen, bag bie Beiber, bie Rinber, ber furchtsamere Theil ber Bevolterung, in bem Mugenblide eben in und bor bem Pfarrhause versammelt mas ren. Martino hing an feinem Glodensftrange und wischte fich bei jebem ber langfamen, einem Schluchzen bergleich baren Glodenschläge mit bem Aermel über bie Mugen, bagwischenhinein lateinische Berschen murmelnd, wie er fie

aus bem Degbuche gelernt hatte. "Führen Sie uns zu ben Stallungen!" fagte ber Untersuchungsrichter.
"Bollen fich die herrschaften hierher

Der traurige Bug bewegte fich gegen

Durch bie Bolgremife gelangte man in ein höfchen und barin zu einem Materialhaufen, bestehend aus Cand Biegeln und Ralt. hier blieben fie

Alles war noch auf feinem Blage; aus bem Sanbe fab bie Spipe bes Brecheifens hervot.

"3wei Dann mit Spaten!" befahl ber Richter. Und mahrend ber Gefretar um bie

Berlangten rannte, lieften bie Univefenben buftere Blide burch ben unbeimliden Raum ichweifen. Es regnete fort; bas Baffer fürgte

bomDache, um fprigend auf bem fomas Ien Pflafterftreifen gu gerftauben. Mus Furcht bor allgu großer Durchnäffung gogen fich ber Richter und Don Ciccio gegen bie Stallung gurud und unter-hielten sich bort über ben Fall, Autoritaten gitirend, Gben mar Bufenborf barangetommen, als ein leifes Stobs nen, bas aus ber Erbe heraufautommen schien, ihre gelehrte Unterhaltung unterbrach.

Es war Salvatores Sund, ber raufchend aus feinem Stroh herborbrach und zwischen Don Ciccios Beinen binburch bas Weite fuchte.

Al Paglietta ftieß einen Schredens= laut aus; ber Cavaliere gwang fich gu einem Lächeln, welches aber unheimlich genug ausfiel, benn bie Musteln feines Munbes maren wie verroftet.

Dennoch vermochte er es, beforgt, wie er war, um feinen Ruf als geiftreicher Mann, mit tonlofer Stimme gu murmeln:

...Homo homini canis..." "Das fommt auf eins hinaus." berfeste raich Don Ciccio, ber auch teine Ungit burchbliden laffen wollte. meinte bamit, bag, ob nun hund, ob Wolf, jedenfalls ber Menich ein bosartiges Thier fei...

Die Arbeiter tamen und begannen mit bem hinwegraumen bes Materials. Biegel, Sand, Ralt, alles murbe beis feite gebracht, bie große Steinplatte an ber Bifternenöffnung bloggelegt ....

Martinos Geläut flang immer langfamer und trauriger. Mus bem Sterbegimmer trat ber Mrgt. Er machte fich burch bie auf ben Stufen fnieenben Beiber Plat und fprach, inbem er ben Stod unter einen Arm umb bas Tas schentuch unter ben andern ftedte:

"Die Erbe hat einen braven Mann weniger, ber Simmel einen Beiligen mehr. Es war eine Gehirntongeftion." Und bie Weiber begannen auf bie Tobtengebete gu antworten, welche brinnen ber Beiftliche am Tobtenlager

Sie weinten nicht mehr. Die Abspannung ber Nerven, weiche ber enb= liche Eintritt bes Befürchteten mit fich bringt, bie Uebenzeugung, bag nunmehr nichts mehr an ber Thatfache gu ändern ift, hatte ihre Thranen getrod net. Das Bewußtfein, nun einen Beiligen im Parabiefe gu haben, gab ih= rem Gebet Buverficht und heißere Inbrunft. Es ware fchwer gu bestimmen gemefen, ob fie f ii r Don Untonio ober ju ihm, um feine Fürbitte im Simmel beteten ...

Coballo es ihnen geftattet murbe, fchritten fie in Progeffion an feinem Lager borbei, um feine Sande und Füße gu tuffen, mit ben Fingerfpigen feine Rleiber gu berühren, gerftreuten fich bann burch bas Saus, die Bemas cher, bas fleine Stubirgimmer bes vorzustellen, im Sorgenstuhl vor seinen dern finenb. welche fie eins ums andre berührten mit einer Chrfurcht, als legten fie bie Sand aufs Miffale.

Und ba mittlerweile ber Regen nachgelaffen hatte und bie Sonne idudtern burch bie Bolten gu brechen begann, fo gingen fie auch in ben Barten binaus und brachen fich jebe eine Rose, Die fie an Die Bruft ftedten, nachbem fie fie wie eine Relique an bie Lippen gebrudt.

MIS bann Martino, bie Glode mech= felnb, Mittag ju läuten begann, er= gog fich ber gange Schwarm auf ben Plat, um fich bon ba in die Gagden, nach Saufe gum Gffen gu gerftreuen. Ihre Thranen waren berfiegt; fie fühlten fich getroftet, gliidlich, bie Sanbe eines Beiligen gefüßt gu haben.

Es war wie ein Maifest anguseben. alle biefe Mabchen mit ben Rofen am Bufen.

Sie eilten eben, Greife, Mabchen und Weiber burcheinanber, bie Sauptgaffe gegen ben Mittelpuntt bes Dries binab, als fie ben Setretar fich entgegens tommen faben, teuchend, verftort, bleich wie ein Gefpenft.

"Blag! Burud!" fchrie ber Gefretar. "Lagt paffiren!" Und hinter ihm ber bielaffe berauf fab man einen fawarggefleibeten herrn fommen, ber einen Shawl um bie Schultern trug; bann einen zweiten, fleineren herrn mit eis nem gergauften weißen 3hlinder auf bem Ropfe, und jum Colug einige Bachen und ein paar Manner, Die eine Bahre trugen.

Es waren Brete Cirillos Refte, bie man auf geweihlen Boben überführte. (Enbe.)

## Bierce garantirt eine Rur.

Bei allen Brondial-, Hals- und Lungen-leiden schafft Dr. Bierce's "Golden Medical Discovery" sofortige Linderung und perma-nente heilung. Wer au Ashma, Bronditis orer Katarrh leidet, if auch für Schnind-luchtsteime empfänglich. Man gebrauche da-gegen das "Discovery", dann ift eine Lur gewiß.

Englijh, Code Co., Tenn.



Frau Sarah M. Antre. Schon fan gang entimathigt, be-fallen. Sie nahm fan fallschen de don int gang entimathigt, be-fallschen. Sie nahm fan flaschen doorn und zwei Fläschen Ihrer "Pleasans Pollow und ift jest vollkändig furirt.

Bon ,, unferem Frit".

Gine bubiche Gpifobe aus bem Leben bes Arenpringen Friedrich Wilhelm, bes nachmaligen Kaisers Friedrich III., wird in Rachsolgenbem von einem Bestheiligten mitgesheilt. Es war turz nach bem Gingage ber fiegreichen Trups pen im Jahre 1866 - fo fchreibt uns unfer Gemahremann - als eines Nach= mittags in bem befannten Restaurant Boppenberg Unter ben Linben etwa acht bis gehn Offigiere erfchienen und bet mir - ich fungirte bamals als Obers tellner in bem Reftaurant - für ben Abend ein Bimmer bestellten. Es mas ren Offigiere verichiebener Regimenter, und awar geborten fie, wie ich fpater erfuhr, bem Stabe bes Rronpringen an. Sie hatten bei ihrem boben Chef binirt und wollten mit ben Abendzugen in ihre Garnifonen gurudfehren, bor ber Trennung aber bei Poppenberg noch einen gemüthlichen Abichiebaichop= ben trinfen.

Go fagen benn bie Berren Abenbs in heiterfter Stimmung beifammen, als es ploglich im Borgimmer flingelte. 3ch eilte hinaus und ftanb einem Offigier gegenüber, ber eine furge Pfeife rauchs te. Er fragte, ob nicht mehrere Offis giere anwesend maren, und als ich bie Frage bejabte, wandte er fich nach ber halboffenen Rorriborthur gurud und übermittelte meine Antwort einem Berrn, ber braugen im Mur ftanb. 3m nächsten Moment trat biefer Berr ein - ich erkannte in ihm ben Kronprins gen. Er trug Offigiersuniform und rauchte, wie fein Abjutant - bas mar ber Offigier, ber bie Frage an mich

richtete - eine furge Bfeife. 3ch führte bie beiben Berren in bas Bimmer, in welchem bie tleine Gefellicaft in lauter Unterhaltung beifams men faß. 2113 bie herren ploglich ben Rronpringen bor fich fteben faben, fprangen fie alle wie elettrifirt bon ben Stuhlen auf - einen folden Befuch hatten fie nicht erwartet. Der Rronpring aber reichte jebem Gingelnen bie hand und fagte bann: "Ich hörte, baß bie herren fich bor ihrer Abreife hier gufammenfinben würben, und obwohl wir uns icon offigiell berabichiebet has ben, wollte ich boch hertommen, um 36= nen noch einmal bie Sand gu bruden und Ihnen meinen marmften Dant auszusprechen für bie Dienfte, bie Gie mir und bem Baterland geleiftet has ben." Dann nahm ber Rronpring mit

feinem Abjutanten an ber Tafel Plat, und balb war die gemüthlichste Unterhaltung im Gange, bei ber ber Thronfolger behaglich seine Pfeife rauchte.

## 2Bie man in China lebt.

In einer Schrift von G. I. Simcog unter bem Titel "Primitive Zivilifation" beißt es: "Die beiben Beschäftis gungen in China find Bernen und Canb. bau. Der Bohlfband ber Arbeiter-Maje fen, welche weitaus ben größten Theil ber Bevolkerung bilben, ift bon ber Rultivirung ber fleinften Bobenfläche abhängig. Die Größe ber Landbefige raritt gwischen einem halben bis viereinhalb Ader. Man rechnet, bag ein Uder 12 Berfonen boll ernährt. Die Arbeitslöhne find fehr niebrig. Der Durchichnittslohn eines Arbeiters be-Berblichenen, trachteten, fich ihn lebend | tragt nach unferem Geibe 20 Cents ben Tag und bie Salfte ift genigend, um nähren. Rach bem neuen Straftober wird ber Werth einer Tagesarbeit auf 14 Cents festgefest. In Stabten erhalt ein Zimmermann unb Maurer 30 Cents Tagelobn; ein Diener \$6 ben Monat; ein Farmgehilfe \$17.50 bas Nahr; ein Labenbiener und Buchhale ter \$10 bis \$30 ben Monat. Cammts liche Löhne obne Befoitigung, GimSols bat erhalt in Friebenszeit \$5 ben Dos nat ohne Roft; bie Balfte bes Betrages

> - Rohl gegen Trunfenheit gilt fcon lange als probates Silfsmittel. Die alten Egypter agen benfelben gefocht bor ber eigentlichen Mahlgeit, wenn fie hinterher Bein trinten wollten, und ein in Guropa mehrfach bertriebenes Geheimmittel jur Borbeugung ber Trunfenheit foll ebenfalls Rohl, und mar beffen Camen, enthalten.

wird für gelieferten Reis abgezogen."

Gine

## Aeukerst erfrischende

und gefunde

Einrichtung ift bas Morgenbab, und es ift boppelt wohlthuend, wenn ibm

# Glenn's

hinzugefügt wirb. Bebraucht fie ftatt ber theuren parfumirten Geifen, Die febr oft bie baut icabigen, ftatt fie gu bericonern. Bei Apothetern bertauft.

dill's augenblickliches haarfarbemillel"

Dr. J. KUEHN,

Sastang Dr. KEA



## Meine Kunden

nehmen alles, was ich ihnen gebe; fie glauben, was ich ihnen fage; und ich verkaufe ihnen, mas mir am meiften Profit abwirft."

Dies ift es, was ein Grocer thatfächlich als Grund angiebt, um Waschpulver - Mach-

ahmungen - anstatt des Driginals und besten Waschpraparates - Pearline, verfaufen gu tonnen. Wenn Grocers und Kunden alle wie diefe maren, dann murden die Millionen frauen, die Dearline preisen, noch immer unnöthige fdwere Urbeit verrichten muffen. Uber folltet 3hr einem folchen Bandler in die Quere fommen, laffet Euch mit nichts anderem abspeifen als mit Pearline.

Sames Bole, Rem Port.

WASHINGTON 68 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

Confultirt den alten Argt. Der medicinige Boriteber gra-buirte mit hohen Ehren, hat 20-jährige Erfahrung, ist Brofesjor, Bortrager, Autor und Spezialist in der Behandlung und Deilung geheimer, nervofer und dronifder Rrantheis ten. Taufende von jungen Mannern murben bon einem fruhzeitigen Grabe gerettet, beren Mannbarteit wieder hergestellt und zu Batern gemacht. Lefet: "Der Rathgedes beren Mannbarteit wieber hergestellt und gu a für Ranner", frei per Expreß zugesandt.

Verlorene Mannbarkeit, nerwije Schmäche, Misbranch des Spiems, erneigung gegen Gesellichaft, Energielosigteit, frühzeitiger Berfall, Baricocele und Unverwögen. Alle sind Radfolgen von Jugendsünden und Uebergriffen. Ihr möget im ersten Stadium sein, bedenket jedoch, daß Ihr rasch dem letten entigegen geht. Laßt Euch nicht durch salsche Scham oder Stolz abhalten, Eure schredlichen Leiden zu beseitigen. Mancher schmuck Jüngling vernachlässigte seinen leidenden Zustand, die es zu spät war und der Tod sein Opfer verlangte.

wird eine perfonliche Bufammentunft in allen Fällen borgezogen Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg. bis 8 Uhr Abbs. Conntage nur von 10-12 Uhr

## Bähne schmerzlos mit Gold gefüllt.

Babne fdmerglos ofne Lachgas ausgezogen.



Derr E. D. Spufelbt. 104 Emerson Aben, sagt: "Nachbem ich meine samutlichen oberen gaben in den Bofton Dental Barlors. 140 State Str., babe ausgieben lassen, burte ich jeht gewiß bestätigt fein, ihre Methode zu empfelben, was ich auch hiermit thur; sie it völlig schwerzlos."

## Roston Dental Parlors

Bir haben bie größte jahndratliche Pragis in Chia go. Der Grund unferes großen Erfoiges find die on feingebijdeten Jahnargten berrichteten burchmeg uftergiltigen Arbeiten.

Offen Abends bis 10 .- Conntags 9 bis 4 Gin Günstiges Anerbieten!

Gin alter, erfahrener Arat, ber fich bon activer Brazis gurudgezogen, erbietet fich allen benjenigen, welche an Rervenichwäche, Berbenjengen, welche an Aervenjamane, Verluft von Kraft und Energie, Muthlösigkeit, Sanenjamäne, Impoienz, Weisen Fluk und allen Folgen von Jugendjünden, Ansfaweisungen, Ueberarbeitung u. f. w. leiden, kokenfret volle Austunft einer nie fehrangen Genaue Bestehdens ichreibung ber Samptome erwänicht. Abreffirt im Bertrauen: DR. G. H. BOBERTZ, No. 3 Merrill Block, DETROIT, MICE.

## WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE,

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Merate biefer Unftalt find erfahrene beutiche Spe-Die Arzie diefer Anfalt find erfafrene deutsche Speinfilten und detracker es als ihre Sdre ihre leide den Mitmenichen so chneil als nichtich von ihren Georgeen un heiten. Sie heilen gründlich, unter Garantie, alls geheimen Aranfheien der Minner. Jeaneuis leiden und Wentituationskäumgen ohnen Operation, alte affen Gestwiere und Munden, Inocenfrafte, Midagai Gerkmunungen, Suocenfrafte, Midagai Gerkmunungen, Sochen Verinde und verwachten Geschalbung, incl. Mediginen, nur Gehandlung, incl. Mediginen, nur

drei Dollars ben Monat. — Schneidet diefes aus. — Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 3 Uhr Abends; Sonntags 10 bis 12 Uhr.



## Brüche geheilt!

Das verdesseite elastische Bruchdand ist das einzige, welches Tag und Ra t mit Bequemlichsent getragen werd, indem es den Bruch auch der ber stärften Körper-betrogung gunftlichtlit und jeden Bruch heilt. Catalog auf Bertangen frei zugesandt. 25jill;

Improved Electric Truss Co., 823 Broadway, Cor. 13. Str., New York.



Augen- und Ohren-Arz

Bollige Biederherftellung Der Gefundheit und Ruftigfeit,

2a Calle'iden Behandlung.

Erfolgreich, wo alles 21n. dere fehlgeschlagen hat. Die La Galle'iche Methode und ihre Borguge:

heit. Lermeibung der Berbauung und Abschwächung der Wirtsankeit der Ritttel. 3. Engere Unnüberung an die bedeutenden unteren Sespungen der Rindenmarinerven aus der Wurdel-schute und dade ereichtertes Eindring, n zu der Rer-einställssachen und der Masse Gegirns und Rück-

1. Applifation ber Mittel birett am Gig ber Rrant.

2018 in der den fich felbst mit geringen Kosten den arze herft kan.

5. Her Gebraun erfordert feine Beränderung der Bit ober kebensgemoduhetten.

6. Sie find absolut unigabt d.

7. Sie find keigt von Jedem anzuwenden und wire fen unmittelbar auf den Sis des Uevels innerhald wirter alls einer halben Stande.

Wentger als einer halben Stande.

Kenngelden: Geftorte Berdanung, Appetitmangel, abmagerung, Sebädnigischunde, beiße Wallungen und Erröhen. Hartisidigteit, siederhafter und verröher door teier Schlat mit Traumen, denglichen. Ansichtäge im Gestal hand balls, Kovie. Adnesse und verschler der Angele der Erstellich eine Liebelfendete. Mangel an Wielenfalt. Schiefternheit u. vo. Univer Vehandungsmethode erfordert sieden Verliebelfung und teine Ragenieberfahunge mit Wedylan, die Wedifamente vorteen direst meh auffigieten Toeisen angewinde. Die La Sallesse Vehandung ist auch als bestellt wirt der Verlieben das bestellt wirt der Verlieben das bestellt wirt der Verlieben. Die La Sallesse Wetchode hat sich siede ersolgreich beweiselen

## bei franten Frauen

bie an Rerbenfchmade. Herzflopfen, Abmagerung Underd mlichfe t. Ropfweb, Entgundung ber Rierer und Biafe leiben.

Bud mit Beugniffen und Gebrauchsanweifung gratis. Man foreibe an Dr. Bans Trestow, 822 Broadwan, Rem Fork, It. 3.



nadfte Thur In Beilt affe geheimen, dronifden, nervofen und Beibe Gefclechter mit grobter Gefchidlichfeit be-hanbelt. Schriftliche Carantie in jebem non uns ibernommenen Kalle. Confultation personlie ober briestis. Behandlung, einschliehlich aller Medigin, zu ben niebrigsen Naten. Separate Emplangszimmer für beibe Geschäufter. Deutscher Arzt und Wundarzt wiel anweiend.

458

Sprechstunden nou i Uhr Morgens bis 3 Uhr. Abends. Sonntags von 10 bis 1 Uhr. 20jibm

## 371 MILWAUKEE AVE.,

Deutiche Spezialiften für fomelle und granbliche heilung aller gebeimen, dro-nifden, nervojen, Saute und Blutfrant-beiten ber Manner und Frauen.

Mur \$5.00 pro Monat. Debigin und Gleftrigitat eingerechnet. Spred ftunben: Bon 9 bis 9 Ufe, Sountags von 10 bis 3 Uhr Rachmittags.

Bichtig für Männer!
Schmitz's Geheim - Mittel
fürtrun alle Geichlechts. Nervens Bluis. Sauls oder geoniche Krantheiten jeder Ert ichnell, finden bellig. Rännerichniche, Unbermögen. Saulsvourm. alle urb-ndres Kritheit immer erfolgreich furtik. Spricht bet und ber oder feicht dure Korffle und wir senden Suiden.

Dr. SCHROEDER.

## E. PARDRIDGE

MAIN STORE,

112 114 UND 116 STATE STRASSE.

## Bargains—Speziell für morgen.

Der nad fiehende Brief erklart, weshalb wir Souhe ju laderlich niedrigen Preifen verkaufen Ronnen.

SELZ, SCHWAB & CO. BOOTS & SHOES.

Chicago, 20. September 1894. Herrn E. PARDRIDGE - Berther Berr: Bir haben beichloffen, Ihre Offerte von 50c am Dollar für Die gange Bartie von feinen Manner= duben, für die Empire Shoe Co. in Buffalo, R. D., gemacht, anzunehmen. Die er Preis versteht fich als baar bei der Ablieferung der Waaren.

SELZ, SCHWAB & CO.



\$2.75

-3000 Paar echte frangofifche Ba= tent-Ralbleberichuhe für Dan-ner, in ben neueften Muftern. Große von B bis E, 54 bis 10, Empire Shoe Co.- Preis \$6.00, Breis für morgen

\$3.98

## Damen-Schuhe.

Bei biefem Berfauf offeriren mir \$3.00 Bici Rid gewendete Damen-Schube, in allen Facons, Größen 21 bis 7, A bis E weit, Breis für morgen

## KLEIDER.

311 \$5 werth. 75c 250 reinwollene Uebergieher für Manner, in Diafür Manner, in Melton, gonals, billig für \$16, Preis \$4.50

200 reinwollene Manner=

Angüge in Cassimere, Dia-conal, Clay, Borfieb unb fauch Cheviots, ein guter \$15 = Anzug, Breis für morgen . \$8.48 für morgen . \$8.48

100 einzelne Rode, find bis | 100 Dupend Glannel Baifts für Rnaben, 10 Facons jur Auswahl, 1210 50 Dupenb Febora unb Derbn Süte für Männer, neueste Mufter und Formen, völlig \$1.50 werth.

Breis für morgen .... 750 125 elegante pacting Sute für Rnaben, billig für 25 Cents. Breis für morgen ... 1210

Männer: Ausstattungs: Baaren.

E. PARDRIDGE'S MAIN STORE, 112,114 und 116

# 1901-1911 STATE ST.

Kaltes Wetter. Warme Bäufer.

Mir haben Heizöfen, Base Brenner, Straight Drafts, Diving Rauchfänge, Weichtoble. Barttoble-Brenneralle fabrifate, alle Muster und alle Preise, keiner davon zu hoch. Ein guter Beigofen für \$2.95. Dentt Euch nur! Mie-

mand braucht zu frosteln, wenn die Warme so billig ift. Unter unseren besten Marten sind die berühmten

## GOLD COIN OFFEN.



Diefer bier hat vollen Ridel Unter-theil, Rrontzerb, Ridel Rails, Ridel Lop Jadet und Sming Cover, Bronce-Figuren obenauf, rogen Afchenkaften, Side shoving und bram Center Roft, in allen Größen. Preise



Diefer hier, mit folden Berbef. ferungen und Dupler Roft,

Von \$15.00 dis \$39.00. | Von \$16.50 dis \$46.00.

Wir haben sie im Preise rangirend von \$4.75 bis \$45.00; 60 verschiedene Mufter auf unserem Mufterflur und sämmtliche davon werden verkauft nach unserem

Spezial Aredit . Syftem,

welches Jedem erlaubt, fich mit der Bezahlung feiner Eintäufe Zeit zu nehmen.

> Muswarts mohnende Runden: Schidt nach unferem 84-feitigen illuftrirten Ratalog.



Arößer, Arößer wird das Interesse, Arößer, Arößer werden die Berfäufe in diefen unvergleichlichen Männer=

## Anzügen und Ueberziehern zu weniger als zum halben Preis

bom Maner-Engel und Ginftein-Lager. Gold' andauerndes Intereffe-folde fortgefeste beifpiellofe Bertaufetonnten nur unter gang außerordentlichen Bedingungen ftattfinden. Rleider find ichon borber gum halben Breis angezeigt morden-aber find fie jemals vorher jum halben Breis vertauft morden? Ausgenom= men fie waren berbrannt, beschädigt, altmodisch ober fonft wenig wünschenswerth?

Wir erklären mil dem höchsten Nachdruck, daß niemals ein wirklicher Verkauf zu halben Preisen, von neuen, modischen, ansprechenden, saifongemäßen, leinsten Männerkleidern bis jest in Chicago flattgefunden hat, und diefer einzige derartige Verkauf ist hier.

Es ift die wahre Echtheit diefes Salb-Breis-Bertaufs, welches einen fo munderbaren Abfat ju Stande bringt.



## Männer=Anzüge

gu 45c am Dollar.

Manner-Anguge-einfach und boppelfnöpfige blaue Tiagonal Cheviots, positiv reine Bolle und Anbigo Karbe, ausgezeichnete Geschäftsanzuge bie Radirage nach biefer Baare ift größer, als nach irgend einem anderen gabrifat - werth \$20.00-Manner-Anguge-Doppelknöpfige, ichottifche gemifchte Tweebs, burchaus gut ge-\$7.69 macht und aus. eftattet, Die reelliten, auf Dauerhaftigfeit berechneten Baaren - werth \$15-Berfaufspreis.

Brince Albert Rode und Beffen für Manner - feinfte importirte Clay Diagonal Borfteb, Geiben Borftog und fein ausgestattet, bas Allerbeste für wenig Gelb merth \$23- Bertaufspreis .....

Manner-Anguge-3 Ruppfe Gutaman Grods, polle 18 Ungen Clan Diggonals. gerantier reines Kannngarn, tenne Gefahr daß es bricht ober ausgeht, fein gemacht und ausgestattet—werth 827—Berfaufspreis. Manner: Unguge-Große 34 bis 38-nur noch 75 Unguge übria-

falls Ench biefe Rummern paffen, fonnt Ihr Euch für wenig Gelb gute haltbare Sachen taufen-werth 86-Bertaufspreis Manner-holen-burchaus rein wollene ichottifche Tweeds, in mittleren, hellen und bunften Farben, regularer Tailor-made, werth \$5.50,

## Männer-Neberzieher.

Bu 471c am Dollar. Manner-lebergieber - feine importirte Meltons und Reriens, einfach und boppel-

Manner-Ulfters - echte Briff Friege, 54 Boll lang, Caffimere und fancy Borfteb Futter, fein befferes ober marmeres ober bauerhafteres Rleibungsitud je gemacht, werth \$15-Berfaufspreiß, .....

Manner-U bergieber - eine Rnopfreihe, fa'lgraue gemifchte Caffimeres, feines 010 Gerge: Futter, mittelfcmer, paffen vorzüglich, werth \$25-Manner-Uebergieher - blaue und ichwarze glatte Biber, von mittlerer Lange; biefe Rode find febr eleg unt und brauchen feine Garantie in Bezug auf Dauerhaftigleit,

find feine Staple wie Buder, werth \$14.50-Berfaufspreis ..... Manner Cape Ueberzieher, echtichmarge Thibet Cheviots, lancer Schnitt mit breitem Mulitärfragen, Fron Tuch Körperfutter und schweres Atlas Aermelfutter, werth \$22-Berfaufspre.

Manner Uebergieber-echte blaue Chinchilla, mit Fancy 

\$7.39

\$2.98

\$2.69

\$10.89 \$2.98

Beit: 35 Minuten. Auch wird bald die elektrifde Babu

Rrant

## Lotten nur \$200. Werden bald doppelt fo viel

Rird n, Soulfans fer und feine 25ohnhaufer.

Beft

Rorthwestern- und Wisconfin Gentral-Gifenbahnen, auflogend an bas

DESPLAINES. Erfte Ungablung nach Belieben bes Räufers.

Reft \$1.00 per Boche.

Rein befferer Plat in der Nähe Chicagos ju finben für Gelbanleger und Beimftattefucher.

Rommt nachften Countag mit uns nnb mir wollen Guch etwas geigen bas 36r ficher bewundern werbet. Bir veranftalten tägliche Ers

Unfere Sonntagsgilge verlaffen ben Chicago & Rorth Beftern Bahnhof, Junction) 1.30 Radm. jeden Sonntag, ob Regen oder Connenfchein. Prei-Lidets in unferer Office ober am Bahnhof, 15 Min. vor Abgang bes Juges. Rommt Alle.

## UTITZ & HEIMANN.

531 bis 535 UNITY BLDG.

## \$13.00

Samburg, Bremen, Aniwer: pen und Rotterdam. Rauft Cure Schiffstarten jest, ba bie Bretfe balb erbobt merben,

Bedfel und Boft-Ausgahlungen. Rollettionen uon Erbigaften. Coffentlico Rotariat. C. B. RICHARD & CO., General-Vallage-Agenten, 62 S CLARK STR.

Offen Conntags von 10 bis 19 Ubr.

Schiffs . Karten Deutschland

per Hamburger Postdampfer **516** Kopperl & Co.,

General-Baffage-Mgenten, 181 WASHINGTON STRASSE. (TIMES BLDG.)
Countags offen von 10 Uhr Borm. bis 1 Uhr Rachm.

Lefet Die Conntagsbeilage der "Abendpoft".

Finangielles.

## $\operatorname{GELD}$

au berleihen in beliebigen Summen bon \$500 aufmarts auf erfte Opporbelen auf Chicago Grundeigenthum. Bapiere gur ficheren Rapital-Anlage immer borratbig. E. S. DREYER & CO., 1901) Nord-Ost-Ecke Dearborn und Washington Str.

## LOEB & GATZERT, 125 La Salle Str.

Erfte Supotheten in fleinen und großen Beträgen ftets an hand. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum.

ADOLPH LOEB

152 LA SALLE STR., berleibt Geld auf Brundeigenthum. Ciderheiten ju vertaufen.

WILLIAM LOEB & CO. Nachfolger von A. Leeb & Bro.,

120 LA SALLE STR. Verleihen geld auf Chicago Grundeigenthum. 6nij Verkanfen erfle Mortgages. Dopbelie Siden

E. G. Pauling, 149 Ja Salle Str., Jimmer 15 und 17. Geld zu verleihen auf Grunds eigenthum. Erfte Spotheten zu verkaufen.

Schukverein der gausbeliger gegen fclecht gablende Miether, 371 Barrabee Gir. E. G. Schulenburg, 3108 Wentwo Terwilliger, 794 Milwaukee Ave. M. Weiss, 614 Racine Ave. A. F. Stelte, 3554 S. Maisted Str.

Wenn Sie Geld fparen wollen, Möbeln, Teppiche, Defen und Saus-Ausflattungs Strauss & Smith, W. Madison St

## MAAS, BAER & CO.

Ecke Milwaukee und Chicago Aves. Ecke North Ave. und Larrabee Str.

Das fühle Wetter mahnt. - Sie gebrauchen einen warmen

## =Neberzieher.=

hier find unfere Preise:

Schwarze, blaue und braune Mebergieher, in Meltons, Beavers und Chinchillas, früher reeller Werth \$10.00, jest .....

Seinere Qualitätin allen Schattirungen, dunkel oder hell,

für.....

Bubiche Kerfeys und Meltons,

früher reeller Werth \$12.00,

Wir machen besonders aufmerksam auf unsere sienen Kerseys, in doppelt oder einreihiger Front, für....

Diefe Bebergieber find fpegiell nach unferer Anordnung mit befonders gutem Gutter und Jubefor angefertigt.

Die neuesten und modernsten Heberrode, in allen erdenklichen farben und fagons, dem feinsten und besten Geschmack anpassend, in Sitz und Qualität den für \$25 bis \$30 nach Mag gemachten gleichkommend, für .....

Die jest fo beliebten Ulftere und Storm Coate haben wir in größter Musmahl von den gewöhnlichen Ceamfter-Coats bis ju den

Befondere Aufmerkfamkeit verdienen eine Ausmahl fur \$9.75. Der Bertauf diefer außergewöhnlichen Bargains beginnt heute.

## MAAS, BAER & CO.

Ecke Milwaukee und Chicago Aves. Ecke North Ave. und Larrabee Str.



zu 53c am Dollar,

würden überall und zu jeder Zeit Menschenmaffen herbeiziehen - wir vertaufen fie dafür - deshalb ist hier das Gedränge.



Feinfte Bici Rib Anopficube f. Damen, Batentleber: Lips, \$1.79 Sachs Breis \$3.50 .....

Feine Bici Glace Enopficube Feine Bici Glace Anopilulage, f. Damen, Batentleber: Tips, m. Seiben: Obertheil Facing, Sachs Breis \$3 .....

Feine Bright Dongola Anopf: finche für Damen, Batent. S leber Lips, alle Großen,

efte Dongola Botton, Opera und weite Spigen, Patentleder \$1.23 ips, Sachs's Breis \$2.00 ..... feine Royal Rid Knöpfftiefel, Patentleder und "beel forings",

lid und Zeug Top, seidene "Top facings", febr elegant, \$1 Und das Gedränge im Männerschuhe Department wird erklärt durch den Derkauf von

Selz, Schwab & Co. \$5, \$4 und \$3 Männerschuhen-



Wir wiederholen es -\$5, \$4 und \$3 Manner= nerichuhe in Ralbleber und Kangeruh, Schnur- \$1.95

Und feine falbleberne Schnürschuhe mit Rort- \$2.35

Rein Wunder, daß wir beschäftigt sind!

155 WASHINGTON STR.

Schiffskarten! Gelegenheit

mit Schnelbampten. - panas giere nach England, Sam-Burg, Bremen, Antwerpen, Motterbam ac. werben mit uns ferer Beforberung ftets zufrieben

Sparbant: Ginlagen werden bon 155 WASHINGTON STR.

Deralte Sangenpart gehört jest ju West Pullman.

Zäglich Syturfionen. Sonntag Radmittags um 1:40 Uhr bom Julivots Central-Bahnhof an der Mandolod Str. aus. Wegen Karten, freibillets und nährere Austunft wende man fich an die

WEST PULLMAN LAND ASSOCIATION Zimmer 404, 100 Washington Str.
Eugen Silbebrand, General-Agent, üchtige beutiche Mgenten merben bon mit

MAX EBERHARDT, Friebenszichten